# me Rumbichau

Bezugspreis: In Bromberg mit Bestellgeld monatlich 8 81. In den Ausgabestellen monatl. 2,75 81. Bei Postbezug monatl. 3,11 81. Unter Streisband in Polen monatl. 5 31. Danzig 3 Guld. Deutschland 2,5 Kentenmark. — Einzelnummer 20 Groschen. — Bei höherer Gewalt, Betriebsstörung, Arbeitsniederlegung oder Aussperrung hat der Bezieher seinen Anspruch auf Rachlieserung der Seitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. ..... Fernruf Nr. 594 und 595, .....

in Volen früher Oftdeutsche Rundschau

Bromberger Tageblatt

Unzeigenpreis. Die 30 mm breite Kolonelzeile 20 Groschen, die 90 mm Deutschland 20 bzw. 100 Goldper, übriges Ausland 100 % Aufschlag. — Bet Playborschrift und schwierigem Say 50% Aufschlag. — Abbestellung von Anzeigen nur schriftlich erbeten. — Offertengebühr 50 Groschen. — Kür das Erscheinen der Anzeigen an bestimmten Tagen und Plägen wird keine Gewähr übernommen. Poftigedtonten: Stettin 1847, Pojen 202157 ......

98r. 177.

Bromberg, Sonnabend den 2. August 1924.

48. Jahra.

# Aritische Lage auf der Londoner

Ein frangöfisches Memorandum. — Ein englisches "Unannehmbar".

Die Berhandlungen ber Londoner Konfereng find in ein Die Verhandlungen der Londoner Konferenz sind in ein sehr kritisches Stadium getreten, und in der Presse wird bereits ein völliges Scheitern der Konserenz an die Wand gemalt. Die neuen Schwierigkeiten, die das ganze Verk zu gesährden drohen, rühren von einem neu eingebrachten franz bischen den Memorandum franz dischen kritischen Kragen bezieht, das die Franzosen aber als unteilbares Ganzes behandelt wissen wollen, dem also gewissermaßen als Motto das Vort vorangesetztis: c'est äprendre ou à laisser. Der Sachverhalt ist nach der "Voss. Itg." folgender:

England hat in Erwartung, das die dentsche Welegation

gewissermaßen als Motto das Bort vorangesett ist: e'est à prendre ou à laisser. Der Sachverbalt ist nach der "Boss. Big." solgenber:

England hat in Erwartung, daß die deutsche Delegation die Frage der ist in London anschenden wird, die Allierten aufgebordert, in inossischen Besprechungen außerhalb der Kouferenz au dieser Frage Stellung au nehmen. Namsan Machonald hat dem Etandrunkt der enclischen Regierung dahlin umschrieben. daß England eine wöllige militärische Räumung des Aubrzechietes binnen sechs Monaten nach völliger wirtschaftlicher Räumung (wie die einen behaupten) lebhast erwarten würde. Der spätche Termin sitt die militärische Räumung mirde, berechnet auf Ernnd der ersten von der Konserenz angenommenen Termine sitr die Mitschlöstenferenz, der 15. April 1925 sein müßen. Ramsan Macdonald hat ferner darauf bingewiesen, daß England entschlösen set, am 10. Januar 1925 die kölner Zone gemäß den Bestimmungen des Kriedensderten, daß England entschlösen set, am 10. Januar 1925 die kölner Zone gemäß den Bestimmungen des Kriedensdertense zu räumen, und daß es "sehr ernste Bedensen" genen eine auch nur vorüberachende Viederseiselung durch andere allierte Trupven gelfend machen würde. Kranfreich und Bedaien baben acgenüber dieser englischen Vranfreich und Bertaden, als die Premierminister von Portsmouth nach London aurüschubren, arunbfästlich ihr Einverständlich von der Arunbaden der Arunbaden des Andragebietes so rald wie nur iraend wöhliche Restion eine aussschlichen Ausschlichen Delegation nurde dann Sonnabend, als die Premierminister von Portsmouth nach London aurüschubren zunwösälich angenommene Kompromis geltend gemacht, indem Opmans bei den Belgiern und Köstlichen und Französischen Delegation nurde dann Sonnabend, als die enalische Räumung des Andragebietes und kassischen Schalten werde. Innerhalb der Krunzösischen der Truppen als ein Mittel au we

Memorandums.

Memorandums.
Im einzelnen enthält das Memorandum Vorschläge bestreffs der Keststellung von deutschen Versehlungen durch die Reparationskommission, oder, wenn diese nicht zu einem einstimmigen Beschluß komme, durch ein Schiedsgericht.
Die Käumung der Kuhr soll nach dem französisch-belzischen Vorschlag in vier Etappen erfolgen; der Antrag

lautet:

1. Die militärische Käumung des Kuhrgebietes muß mindestens swei Jahre nach Infrastitreten des Dawessklanes, also am 15. Oktober 1926 beendet sein.

2. Die Käumung erfolgt in vier Etappen. Am 15. Oktober 1924 wird die Zone von Hagen geräumt, die nächsten Etappen sind die Zonen von Dortmund, Bochum und Essen, die jeweils geräumt werden, wenn eine halbe Milliarde Goldmark in Eisendahns oder Industrieodligationen auf dem Beltmark stüssig gemacht werden.

Die Käumung würde also vollskänder

Die Näumung würde also vollftändig vollzogen werden, wenn es der Neparationskommission und der deutschen Regierung gelänge, insgesamt 1½ Milliarden Goldmark in Sisenbahn- oder Industrieobligationen auf dem Anleihe-

wege unterzubringen.

wege unterzubringen.

Nach einer Pariser Meldung der "D. N. N." hängt das Schicksal der Konferenz, nach den sehten Eindrücken zu schließen, nur noch an einem Faden. Der Borschlag Herriots bedeutet die äußerste Grenze des Entgegenkommens der Franzossen. Un zuständiger Stelle wird bestätigt, daß der französische Ministerpräsident, falls der Vorschlag verworsen würde, sofort nach Paris zurücksehrt. Das würde einem Abruch der Besprechungen gleichkommen und ein Scheitern der Konferen zu gegeben. Der Ernst der Situation wird allgemein zugegeben. Die Ausfünste am Duai d'Orsay, die allen auswärtigen Pressevergang der Besprechungen vor.

gang der Besprechungen vor.
Mach Loudoner Meldungen ist der französsische Vorschlag
für die Engländer und Amerikaner unannehmbar, denn Gerfür die Engländer und Ametitalier unannehmbar, denn Der-rtot will, wie sich herauszustellen scheint, der schiedsrichter-lichen Körperschaft nur ratgebende und keine entscheidenden Besugnisse zugestehen, mit anderen Worten, er will Frankreich das Recht des selbständigen Vorgehens vorbehalten. Da der französisch-belgische Vorschlag als das lette Wort Geriots gilt, betrachtet man in London die Lage als ung e-

meinernft.

### Die neuesten Londoner Melbumen. Die Formel für die Berftandigung gefunden?

Bondon, 31. Juli. PAT. In Kreisen der Konserens wird erwartet. den nach Soriegung des französischen und des habendagen Bertiges durch die Hauptdelegierten der

Konserenz die Arbeiten der Konserenz eine neue Wens dung nehmen werden. Das erste dieser Dokumente enthält den französischselgischen Gesichtspunkt in der Frage der militärischen Käumung des Ruhrgebietes, und den endgültigen Borschlag über die Art der Durchsührung dieser Käumung. Das zweite Dokument ist ein neuer besonders ausgearbeiteter Plan für die Erlangung einer Anleihe von 40 Millionen Pfund unter gleichzeitiger Darlegung der Art der Erlangung von Garantien für die Anleihe. Da die Frage der militärischen Käumung des Ruhrgebietes außerhalb des Rahmens der eigenklichen Arbeiten der Konserenz liegt, die sich mit der Einsührung des Dawessichen Planes ausschließlich vom wirsschaftlichen Gesichtsvunkte aus beschäftigt, so wird die Frage dieser Käumung dem Plenum der Konserenz nicht vorgelegt werden. Mit Kücksicht auf die Tatsache, daß die deutschen Delegierten nach ihrer Ankunst in London unverzäuslich die Frage der militärischen Käumung des Ruhrzgebietes unterstüben wollen, sowie auch aus anderen Gründen hält man es in den Kreisen der Allierten für notwendig, daß die beiden interessierten Delegattonen, d. h. die französische und die belgische, sich vorher endgültig in dieser Angelegenheit aussprechen werden.

London. Bl. Juli. (PALL) Die erste Kommission der interallierten Konserenz verständigte sich in ihren heutigen Beratungen vollsommen in bezug auf den Teil des französischen Memorandums, der ihr von den Aupstelegierten vorzelegt worden war. Ein positives Ergebnis dieser Berkändinng wird jedoch von den Arbeiten der dritten Kommission bedingt, die im gegenwärtigen Augenblick sieser Terkändienze, die im gegenwärtigen Augenblick sieser Terkändienzen den Kerkschaften der Kreisen der dritten Kommission bedingt, die im gegenwärtigen Augenblick sieser Der Eil des Memorandums berät, der ihr vorgelegt wurde. In beiden

diaung wird jedoch von den Arbeiten der dritten Kommission bedingt, die im gegenwärtigen Augenblick über den Teil des Memorandums berät, der ihr vorgelegt wurde. In beiden erwähnten Källen stellt das fran zösische Memorandums berät, der ihr vorgelegt wurde. In beiden erwähnten Källen stellt das fran zos dar, und kan das dum ein organisches Ganzes dar, und kann das her nicht getrennt behandelt werden. Es besteht auch die Gosseung, das die Gristendung, die die dritte Kommission in der Frage des Memorandums tressen wird, ein günstiges Ergebnis haben wird. Beide Kommissionen berieten heute früh und in den Nachmittagsstunden. Die Kommissionen stützten ihre Beschlissen Anträge. Diese Beschung auf die identisch lautenden französischen Anträge. Diese Beschlisse, die eigentlich eine Wiederholung der französischen Forderung en ohne jegliche Anderstungerung ab arstellen, haben solgenden Wortlaui:

Die Revarationsfommisson, die in ihrer Ansammenssehung durch die Anwesenheit eines Bürgers der Vereinigsten Staaten verkärkt wird, welcher gleichfalls Stimmrecht hat, wird sedsmal die Frage beurteilen, ob von Deutschald der Stimm der hat, wird sedsmal die Frage beurteilen, ob von Deutschald der Stille in die Erscheinung tritt. Sosern in ähnlichen Källen die Meparationskommission keinen einsmitten Entschlüng kaßt. kann die Frage der Unterlassungen der Entscheidung der Schiedsacrichtskommission überragen werden, die sich ans drei Personen ansammensetz, welche einmit den sie sich ans drei Personen ansammensetz, welche einmit den die Neparationskommission bernken werden. Sollte sedoch in der Frage der Bernfung dieser Kommission in der Reparationskommission feine Einmütigkeit erzielt werden, so wird die Bahl der Personen in die Schiedsrichterkommission durch den Borstenden der nächten Session des internationalen Schiedsacrichtshofes im Haag erfossen. In sedem Kalle ober soll der Borstenden der Schiedsgerichtsfommission ein Bürger der Bereinigten Staaten sein. Bas die beiden anderen Mitalieder der Kommission anbelangt, so bestimmt das Memorandum, dah sie die Meinung der Mehreheit der Keparationskommission erwässentieren sollen. Die erste Kommission hat lediglich desschiesten, dah alle Angeigen siber Unterlassungen Deutschlands, die nicht mit klaren Beweisen eines bösen Willens Deutschlands belegt werden, ansgelchlossen sind. Rach Renntnisnahme in der Frage der Unterlassungen Deutschlands werden die allierten Regiernnagen nach Empiang einer entsveckenden Mitteilung nuverzäglich siber die Schritte der raten, die Deutschland gegensüber unternommen werden sollen. raten, die Deutschland gegenüber unternommen werden

London, 31. Juli. PAT. Die 3. und die 1. Kommiffion berieten heute über ben frangofischen Borichlag. Es ideint, daß die Prozedur, die barauf berubt, einen Schiedsspruch herbeizuführen, um beutsche Unterlassungen Schiedsspruch herbeizusuhren, um bentige Ernege innerfestzutellen, sofern eine Ginmütigfeit in dieser Frage innerhalb der Reparationskommission nicht erreicht wird, in der
ersten Kommission auf Schwierigkeiten stohen wird. In der britten Kommiffion traten die englischen Sachverftanbigen mit Borwürfen gegen die frangoffiche Formel hervor, die die Verpflichtung der deutschen Reichsregierung aur garan-tierten Naturalleiftung vorsieht. Die englischen Sachverstän-digen wünschten, daß die deutsche Regierung die Verpflichtung übernehme, alle Anstrengungen zu machen, um die Durch-führung der Naturalleistungen sicherzustellen, und erklärten, daß man andererseits nicht darüber entscheiden könne, ob Bedürfnis vorliege, diefe brei Fragen, d. h. die Unterlaffunsgen, die Bahlungen und die Leiftungen du verbinden.

London, 31. Juli. PAE. In ber nachmittagsfigung London, 31. Juli. PAT. In der Nachmittagssitzung nahm die Kommission sür Unterlassungen einmittig den französischen Boricklag in der Frage an, nach welcher man einen Schiedsspruch für den Fall herbeisühren sollte, falls es bei der Feststellung deutscher Unterlassungen innerhalb der Reparationskommission nicht zu einem Einvernehmen kommen sollte. Der französische und der englische Delegierte sprachen sich gegenseitig die Anerkennung aus für die Bemühungen, die auf eine Verständigung abzielen, und die mit einem solchen Ergebnis abschlossen. Die Kommission für die Bahlungen seht ihre Beratungen sort

Bahlungen sest ihre Veratungen fort.

London, 31. Juli. PUT. Die Beratungen der dritten Kommission zogen sich bis in den späten Abend hinein. Gegenstand der Veratungen war ein Teil des neuen französischen der Veratungen war ein Teil des neuen französischen der Veratungen war der Kommission vorgelegt wurde und der über die Art und Weise der Verzteilung der Entschädigungsachlungen und der Leistung von Sachlieferungen handelt. Die Diskussion ergab den Beschluß, eine Schiedsrichterkommission zu berusen, die in Käller evtl. Misverständnisse zwischen den Allierten und Der Sand in dezug auf die Sachlieferungen zu entscheiden hötte, die für den Zeitraum nach dem Jahre 1980 vorgesehen sind, also die, welche im Dawesschen Plane nicht enthalten sind. Die Schiedsrichterkommission würde sich auch mit den Meinungsverschiedenheiten befassen, die sich in der Frage Bahlungen fest ihre Beratungen fort. Meinungsverschiebenheiten befassen, die sich in der Frage der Naturalleistungen zwischen der beutschen Regierung und der Kommission für die Verteilung der Entschädigungszahlungen ergeben könnten.

# Der 3toty (Gulden) am 1. August

(Borborslicher Stand um 10 Uhr vormittags). 1 Dollar -100 3loty -Danzig:

5,23 3loty 1091/, Gulden

Waridau: 1 Dollar — 1 Danz. Guld. —

Rentenmart . . =

1,271/, 3lots

London, 31. Juli. BUT. In der Sitzung der Borsitzen-den der Delegation betonte Herriot, daß der von ihm gemachte Kompromißvorschlag ein ganzes bilde, derart, daß der Schiedsspruch nicht allein die Fest-stellung der deutschen Unterlassungen betressen soll, sosern in dieser Angelegenheit keine Einmütigkeit in der Reparationskommission erreicht wird, sondern auch die Schwierigs keiten, die im Busammenhange mit der Frage der deuts schen Zahlungen, der Naturalleistungen sowohl als auch der

schiedsspruches augenommen.

# Ein anderer Ion gegenüber Deutschland.

Eine Politik gegenseitiger Freundschaft.

Der neue Außenminister Sfrannsti gab gelegentlich eines Interviews Erklärungen über die Richtlinien seiner Außenpolitif ab, die wir bereits im Auszuge veröffentlichten. Strayasti ist für eine Politik gegenseitiger Freundschaft und bemerkenswert ist es, daß er entgegen dem Programm seiner Borgänger, einen anderen Ton gegenüber Deutschland ans

Was die Sicherung Polens anbelangt, sagte Strzyüskt, so ist diese Angelegenheit erst in der ersten Phase. Seute kann man sich noch keine Rechenschaft darüber abslegen, in welcher Richtung die Juitiative der einzelnen Staaten sich abwickeln wird. Man kann sich vorläusig noch nicht darüber klar werden, ob das ein Vertrag für Europa oder auch sür die ganze Welt werden soll. Meiner Meinung nach muß man sich auf die Sicherung Europas beschränken. Denn der europäsche Kontinent war der Funke, der im Jahre 1914 zum Friegskraph entsakt hat und deshalb muß Jahre 1914 jum Kriegsbrand entfacht hat und deshalb muß gahre 1914 zum Kriegsbrand entfacht dat And deshald man ihn vor allem der Gesundung entgegenführen. Soweit es sich um Polen handelt, so ist Polen für eine alsgemeine Frieden Larbeit. Wir müssen jedoch dabet auf der Gut sein, daß wir nicht geschädigt werden, daß bedeutet, daß wir auf diesem Gebiete taktisch nur so weit gehen können, wie die Gesamtheit der europäischen Staaten und por allem die Staaten, die uns umgeben. Auf diesem Boden tann man nur mit einer außerorbentlichen Borficht fich bewegen. In der Herbissphung des Bölkerbundes wird Polen seine friedliche Politik unterstreichen, jedoch dabei feststellen müssen, daß die beiden Nachbarstaaten Rußland und Deutschand die Ideen des Bölkerbundes in sich nicht aufgenommen haben, was Polen seine Rolle sehr erschwert.

### Das Berhältnis gu Rugland und Deutschland

wird ein derartiges sein, wie das Verhältnis Rußlands und Deutschlands Polen gegenüber. Es ist unser Streben, mit beiden Staaten so freundschaftliche Beziehungen als möglich anzuknüpsen und zwar nicht nur auf politischem, sondern auch auf wirtschaftlichem Gebiete. Das tägliche Leben weist auf die großen beiderseitigen Vorteile hin auf dem Gebiete des Handels und der Finanzen. Diesem Stre-ben wollen wir von unserer Seite entgegenkommen. Dar-über hinaus wird das Verhältnis diesen Staaten gegenüber abhängig sein von dem Verhältnis dieser Staaten zu den bestehenden Berträgen und zum Völkerbunde. Wenn Deutsch-land und Rußland die Ideen des Völkerbundes sich zu eigen machen, so glaube ich, daß die Idee eines einträchtigen nach-barlichen Zusammenlebens sich in ihrer ganzen Fülle ent-

fiber das

### Berhältnis Polens gur tichechoflowatifden Republit

gab der Minister folgende Erklärung ab: Bisher wurden in bieser Richtung große Anstrengungen gemacht. Leider konnte man noch nicht die Formel finden, welche die beiden Staaten näher aneinander bringen finden, welche die beiden Staaten näher aneinander bringen fönnte. Für die Zustunft hat Polen ein Interesse daran, daß es aute Beziehungen mit allen Nachbarn anknüpft und insbesondere zu densieuigen, mit denen es, wie in diesem Falle mit der Tschechossowie, gemeinsam um dieselben Jdeale während des Weltfrieges gekämpst hat. Der Ausdau der gegenseitigen Beziehungen hängt davon ab, mit welchem Programm die Tschechossowie zu den Verhandlungen mit Polen treten wird. Wir haben viele gemeinsame Interessien. wird. Wir haben viele gemeinsame Interessen, es müssen aber vorher die Gegensähe awischen den beiden Staaten auf biplomatischem Wege bereinigt werden. Ich hoffe, daß gegenwärtig diese Frage in ein aktuelles Stadium treten mird.

Meine Politik geht dahin, daß auch die

### Beziehungen zu den baltischen Staaten

so gut als möglich werden. Das ist jedoch eine Frage, die nicht in einer kurzen Zeit erledigt werden kann. Die bal-tischen Staaten miffen sich darüber klar werden, daß die Mitarbeit mit Polen für sie nur vorteilhaft sein kann. Bas Kowno anbelangt, so kann man der Hoffnung Ausdruck geben, daß es sich dem Bölkerbundabkommen an= schlieben wird und daß es beizetten versteben wird, daß jedes Zuwiderhandeln gegen die bestehenden Verträge und asgen die Rechte Polens, die sich aus ihnen ergeben, mit

einer großen Gefahr verbunden ift und Litauen felbft nur Nachteile bringen wird. Eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit Polen ist für Kowno der eigentlich richtige Weg. Ich hoffe, das Litauen diesen Weg betreten wird.

Wilnafrage

gab er folgende Erklärung: Diese Angelegenheit ift auf der Tagesordnung des Völkerbundes. Ich glaube, daß sie nur eine Sache des Versahrens sein wird. Denn ich kann es nicht zulassen, daß über eine berartige Angelegenheit distniert wird und ich hoffe, daß die Mächte den Standpunkt Polens in dieser Angelegenheit anerkennen und verstehen

# Deutschland und der Garantiepatt.

Die deutsche Regierung hat, wie schon mitgeteilt, au bem ihr vom Bölferbund übersandten Entwurf eines Bertrages über gegenseitige Unterstützung (Garantiepakt) Stellung genommen, und zwar in ablehnendem Sinne. Das Auswärtige Amt hatte den Entwurf einem Ausschuß vorgelegt, dem u. a. der deutschnationale Außenvolitiker Professor Hoedsich, der volksparteiliche Abgeordnete Professor Rahl, der Brosessig, der vollsbattettige and der Berliner Universität Meinede und von den Demokraten der General Graf Montgelas, der frühere Reichsminister Schiffer und Professor Schücking angehörten. Die Denkschrift dieser Sachverständigen hat sich die Reichsregierung zu eigen gemacht und sie dem Generalsekretär des Völkerbundes überstand

Die beutschen Sachverständigen bemängelten besonders, ber Bölferbundentwurf auch Sonderbund niffe amischen einzelnen Mächtegruppen gestattet und erklärt ein solches System für ungeeignet, das erstrebte Ziel der allgemeinen Sicherheit der Staaten und der dadurch erfordersichen Rüstungsbeschränkung zu erreichen. In dieser Krittsfimmt die deutsche Denkschrift mit amerikanischen und engsticken Ritteren Richerhendentung bereichen und engsticken Ritteren Richerhendentungen überein Richerhendentungen bei bei der die ein sollten der allegemeinen Bei der Bei der allegemeinen Bei der Bei der allegemeinen Bei der Bei de

stimmt die deutsche Denkschrift mit amerikanischen und englischen Stimmen zum Bölkerbundentwurf überein. In der Denkschrift wird der Rachweis geführt, daß Dentschland angesichts seiner völligen Entwassenung in eine unmögliche Lage geraten würde, wenn es in einen bewassener Konstikt zwischen anderen Staaten auf Grund einer Entscheidung des Bölkerbundrates seine Reutralität aufgeben und
sich an kriegerischen Maßnahmen beteiligen müßte.

Die Denkschrift beschränkt sich jedoch nicht auf eine
negative Aritik, sondern macht auch positive Vorschläge zur kösung des Kroblems der Scherheit und Abrüstung. Die Denkschrift verlangt besonders eine Schlichtungsinskanz für politische Konflikte mit Rücksicht auf Garantien der richterlichen Unabhängiakelt ihrer Mitglieder. Die Abrüst ung müsse oblig atorisch gemacht werden und es müsse Sorge dafür getragen werden,
daß berechtigten Künschen der Bevölkerung wegen Berichtigung der Grenzen auf dem Wege eines geordneten Ausgleichsversahrens nachgegeben wird. Nur so könnte eine gleichsverfahrens nachgegeben wird. Nur so könnte eine frastvolle Virksamkeit des Bölkerhundes acsichert und Deutschland in die Möglichkeit versetzt werden, in den Bölkerbund, natürlich unter der Boraussetzung vollständiger Gleichberechtigung, einzutreten.

### Borboten der Ruhr-Räumung?

Wie die "Kölner Volkszeitung" aus Düsseldorf von gut unterrichteter Seite hört, sind seit Ansang dieser Woche sämtliche Arbeiten an Bauten für die Bessahung eingestellt worden. Es läßt sich nicht übersehen, ob diese Anordnung, die im Einvernehmen mit der Besahungsbehörde erfolgt ist, mit den Vorgängen in London in Zusammenhang steht.

# Frankreichs Säfen für deutsche Schiffe freigegeben.

In der transatlantischen Schiffahrt der beutschen Reedereien fteht für die nächfte Beit eine bedeutende Anderung be-Wie erinnerlich, haben die deutschen Schiffe seit Krieg&= ende Frankreich nicht mehr anlaufen können. Die französische Megierung und die französischen Birtschaftskreise haben sich gegen ein Anlaufen französischer Häfen durch beutsche Schiffe ansgesprochen. Lediglich die "Cap Polognie" von der Hamburg-Süb konnte nach Beilegung des Auhrzfonflifts eine Zeitlang Cherbourg anlaufen. Verhands-lungen darüber, daß auch der "Albert Ballin" von der Ham-burg-Amerika-Linie diesen Hasen benuhen dürste, zerschlugen sich. Wie wir nunmehr erfahren, hat die französische Kenie-rung in der letzten Zeit ihren Standpunkt geändert. Ver damit zu rechnen, daß in den nächsten Tagen eine Verord-nung befanntgegeben wird, nach ber alle französischen Safen, anch die in den französischen Kolonien, den deutschen Schiffen zur Benutzung freigegeben werden. Bereits im September foll diese Verordnung Gülfigkeit erlangen, und es steht dann zu erwarten, daß nicht nur Cherbourg und Marseilles, sons dern auch alle anderen Häsen von den deutschen und den Levantedampfern aufgesucht werden.

### Der Nationale Bollsberband zur Regierung Grabstis.

Barican, 1. August. Nach Anhörung des Berichts des Brafidiums und nach einer längeren Diskuffion ftellte der parlamentarische Klub des Nationalen Boltsverbandes fest, daß die Regierung des herrn Bladyslaw Grabsti vor der letten Anderung in feinem Rabinett, die unter dem einfeitigen Parteidrud erfolgte, ihren bisherigen Charat. ter in unzweideutiger Beise geändert hat, und daß der Alub infolgedessen jede Berantwortung für die Bolitik dieser Regierung ablebni

# Jas neue jugoflawische Rabinett.

Wien, 30. Juli. Das neue Kabinett Davidowicz, das gestern dem König den Eid geleistet hat, wird möglichenfalls durch ein Mitglied der Pasicapartet verstärft werden. Die neue Regierung wird, den Außerungen eines ihrer Mitglieder zufolge, in der Außenpolitik auf die Erhaltung des Balkan- und des Europafriedens hinarbeiten und die jugoklamische Polifik in Sinklang mit der Polifik Macdonalds und Herriots zu bringen trachien. Im Junern wird die Re-gierung alle Korruptionserscheinungen energisch bekämpfen und danach kreben, die einer Stabilisation der inneren Verhalfniffe febr ichablichen politischen Leidenschaften einzu-dämmen. Im Sinne des Koalitionsprogramms werde vor dalen Dingen auf ein gutes Einvernehmen der drei Stömme hingearbeitet werden. Bezüglich Rußlands werde Jugo-ilawien die gleiche Politik betreiben wie die Westmächte. Trobdem die Regierung Davidowicz Rußland näher steht, als die Pasicz-Regierung, werde sie sich Rußland gegenüber zu keinen voreiligen Schritten verleiten und das Freund-ichaftsverhältnis zu Frankreich auch in der Regelung der Beziehungen zu Rußland mitsprechen lassen.

# 10 Jahre seit Ariegsausbruch.

In diesen Tagen jährt fich jum 10. Male der Gedenktag an den Ausbruch der Katastrophe des Weltkrieges, dem Millionen von Menschenleben jum Opfer fielen, ber weitere Millionen du Krüppeln schlug und ganze Länder verwüstete, und unter dessen undeilvollen Rachwirfungen noch heute, saft sechs Jahre nach Einstellung des eigentlichen Kampses, nicht bloß die besiegten Bölker, sondern die ganze Welt steht. In ungezählten Familien, in denen der Krieg eine oder mehrere Lücken riß, löst der sehige Gedenktag die schmerzeicheren Gesähle aus und pergehans tragt man sich wohür mehrere Luden rit, lost der letzige Gedentiag die jameto-lichten Gefühle aus, und vergebens fragt man sich, wosür die Millionen gestorben sind, da wir von der allgemeinen Glückseligkeit, die die alliterten Westmächte für den Fall ihres Sieges der Welt versprachen, weiter entsernt sind als je. Seit 14 Tagen quälen sich die Staatsmänner der Alli-ierten in London ab, nicht um das der Menschheit ver-sprochene Glück endlich herbeizusühren, sondern um die durch ihre Nalitik aus den Angeln gehabene Welt wenigtens ihre Politit aus den Angeln gehobene Welt wenigtens einigermaßen wieder einzurenten. Mußten fo viele einigermaßen wieder einzurenken. Mußten so viele Menschen sterben, um dem Chaos Vorschub zu leisten? Und naturgemäß wirft sich dabei auch die Frage auf nach der Schuld oder Nichtschuld, eine Frage, die einmal aufgeworfen, nicht aus der Diskussion verschwinden wird, die restlos gelöst wird.

In einem Gedenkartikel streift die Wiener "Neue Freie Presse" auch die Schulbfrage, indem sie u. a. schreibt:

"Manchmal will es scheinen, es sei darüber kein befferes Mort gesprochen worden, als das viel zitierte von dem früheren Premierminister David Lloyd-George, der sagte: "Wir alle sind in diesen Krieg hineingetappt." Das Schick-salskafte jener Julitage, in denen Europa von der einen Woche zur anderen in den schwersten, furchtbarsten, grauenvollsten aller Kriege geriet, kann gewiß nicht beffer wieder= negeben werden, als durch diesen Satz eines Mannes, der mit im Rate der Regierenden einer der Großmächte sah, die auch ihren reicklichen Teil daran hatte, daß kam, was gekommen ist. Mag sein, wir alle sind hineingetappt in daß ungeheure und blutige Erlebnis. Aber daß wir uns plützlich er seiner Schwalze einer der wie eine blutige Erlebnis. ungeheure und blutige Erlebnis. Aber daß wir uns plötzlich an seiner Schwelle fanden, daß wir plötzlich so weit waren, daß ein Schritt nur, ein unbedachter oder nicht genug bedachter, genügte, daß ganze Elend beraufzubeschwören, daß ist nicht abzutun mit dem einen Bort Schickfal. Sier ist die Geschichte der wahren Schuld an der Katastrophe. hier bei denen, die die Zündschuur legten, die Pulverfässer füllten und die lauerten, daß ihre geheimsten Wünsche geraten möchten. Bom alten Clemencean kammt der offene, nichts mehr verhüllende Außspruch: "Vierzig Jahre habe ich auf diesen Augenblick gewartet", und von Iswollsty, der kanals in der russischen Botschaft in Varia Jöwoldky, der samals in der russischen Botschaft in Paris faß, wird beglaubigt erzählt. er habe seinen lauten Jubel kaum aurückhalten können, als er ausries: "Das ist mein Krieg!"

Mein Krieg! Bußte einer von ihnen allen, wo immer fie faßen, was Krieg heißt? An die Möglichkeit einer vieriährigen Dauer hat gewiß keiner geolaubt, keiner an die Möglickkeit. daß einst die Bilanz des Kampfes fast sieben Millionen Tote, über siehzehn Millionen Verwundete und Verkrüppelte, über nenn Millionen Witwen und Waisen und nicht viel weniger als eine Million Erblindete umfassen würde. Die lehten Kriege waren kurz gewesen, mit raschen Eutscheidungsschlachten und ohne kataskrophale Erschütterung des wirtschaftlichen Lebens in ihrem Gefolge. Erinnern wir uns, daß diesmal vor nun zehn Jahren der allgemeine Glaube ein Ahnliches annahm und daß den ausziehenden Soldaten zugerufen wurde: "Auf Wiedersehen vor dem Jahresende!" Tatsächlich hat dieses Jahr des Ausbruches mit den ersten Entscheidungen auch schon die Grundlagen für die letzen gebracht, mit der Marneschlacht auch schon die hohe Wahrscheinlichkeit, daß Frankreich und England zusammen im Frontkampf nicht zu besiegen sein würden, mit dem Minnen in Galizien und in den Karpaschen schon beinahe die Gewißheit. daß Rußland nicht bis Wien vordringen und daß der Zarismus nicht erreichen werde, was er so zäh und so heiß anstrehte: die Eroberuna des Balkans durch die Zerschmetterung von Österreich. Aber trozdem war das nur der Austakt, der noch gar nicht erkennen ließ, was später aux Sauptwasse wurde, der Kampf nicht mehr gegen die Armeen, sondern aegen die Bölker selbst, der Rampf, der nicht wehr an der Franter fandern in der weiter Verne

Armeen, sondern aegen die Bölfer felbst, der Kampf, der nicht mehr an den Fronten, sondern in der weiten Ferne der Beltmeere geführt wurde und schliehlich den Sieg entschied. Nicht Foch oder einer seiner Kollegen und selbst nicht die Tanks und Flugzeuge aus den Kriegsfabriken von Amerika haben zulett den Sieg ersochten, sonders der Sunger, der Mitteleuropa Jahr um Jahr enger zernierte. Aus dem Hunger entsvrang weiteres Unglück. Erinnern wir uns nicht der Tage, da einer dem andern eine Schnitte Brot, einen Schluck Milch, ein Stück Jucker neidete, erinnern wir uns nicht, wie sich Familie gegen Kamilie, wie sich Stadt gegen Stadt, Bezirk gegen Bezirk, Krovinz gegen Froding absperrte? Mistrauen und Hobschaft, Engherzigkeit und das wurden damals genährt und ardbaezogen, die Berzweiflung seize sich sekt, die Krast zur Arbeit versiegte und die Viusekeln der Soldaten draußen wurden zu schwach gegen frische keln der Soldaten draußen wurden zu schwach gegen frische

Wer ift mit wachen Sinnen durch diefe furchtbare Beit burchgegangen, ber beute nicht als tiefften Bunfch empfände daß der künftigen Generation ein ähnliches Erleben erspart bleiben möge. Bir wissen jett, was der Arieg bedeutet, wir kennen seine Schrecken, und die Erfahrungen von zehn Unheilsjahren mussen uns hoffen lassen, daß eine bessere Belt andere Bege finde, um ihre Gegenfäte auszugleicher und fich nicht wieder auf die Straße des Blutes verirre.

# Die tragische Racht. Petersburg-Paris-Berlin.

Die Creigniffe ber Nacht vom 29. bis 30. Inli 1914 im Lichte ber lesten Rriegsichulbforschung.

Aus dem Archiv der deutschen Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen.

DVG. Am späten Abend bes 29. Juli 1914 empfängt ber Bar ein Telegramm des deutschen Raifers, in dem in ernftesten Worten vor einer Überspannung der Situation durch militärische Magnahmen gewarnt wird, da von Berlin aus mit allen Mitteln für die Erhaltung des Friedens gearbeitet werde. Der Zar, der vor wenigen Stunden sein Sinverständnis zur allgemeinen Mobilmachung gegeben hat, erfennt, welche furchtbare Berantwortung in diesem Augenblick auf ihm ruht. Er ftürzt aus Telephon und fordert den Generalstabschef auf, den Besehl zur allgemeinen Mobil-machung anzuhalten. Schon ist der Thef der Mobilmachungs-abiellung, Generalsentnant Sergei Dobrowolski, auf dem Haupttelegraphenamt, schon ist der Besehl aufnahmesertig für alle Apparate. Im letzten Augenblick erreicht Dobro-wolski der Telephonanruf des Generalstabschefs, der den Besehl des Zaren übermittelt.

Die Katastrophe war nur für Stunden abgewendet. Hätte die französische und englische Regierung ein Beto gegen die allgemeine Mobilmachung in der gleichen Nacht in Petersburg eingelegt, so wäre vielleicht das Schlimmste vers mieden worden. Aber nichts dergleichen geschah. Gegen Abend bes 29. Juli hatte Sasonow nach Paris und London telegraphiert, daß der Krieg unvermeidlich geworden sei. Jswolski, der russische Botschafter in Paris, melbet in der Racht vom 29. zum 30. Juli:

Der Botichafter in Paris au den Minifter des Augern. Telegramm Nr. 208. Paris, den 17./80. Juli 1914.

Ihr Telegramm Ar. 1561 erhalten. Ich habe dieses Telegramm in der Nacht erhalten und habe seinen Juhalt sosort, d. h. um 8 Uhr nachts, dem Mi-nister des Außern mitgeteilt. Auf meine Beranlassung hat unfer Militärattaché dem Kriegsminifter diefelbe Mitteilung gemacht. Im Clufée hat sofort zwischen Voincare, Biviant und dem Kriegsminister Messimp eine Beratung stattgesunden, als deren Ergebnis dem französischen Botschafter in Petersburg ein Telegramm ungefähr folgenden Inhalts geschickt worden ift. Das Telegramm beginnt mit einem Sinweis auf den Bortlant der Beisungen, die ihm vom Panzerschiff "France" aus erfeilt worden waren. Dann heißt est "Die französische Regierung ist bereit, alle Bündnispslicht zu erfüllen. Sie meint jedoch, daß est im jezigen Augenblick, in dem noch zwischen den weniger interessierten Mächten Berkonnblurgen keitschen Augenblick, Berhandlungen ftattfinden, zwedmäßig mare, daß Rugland, soweit es die Verteidigungs= und Vorsichtsmaßregeln aulassen, die es zu treffen für nötig erachtet, unmittelbar keine Maßnahmen ergreift, welche Deutschland als Vorwand die-nen könnten, die allgemeine oder partielle Mobilisierung seiner Kräfte anzuordnen." Iswolsti. Jswolsti.

In jener nächtlichen Beratung im Elysée entschied sich das Schicksal Europas. Richt einen Augenblick zögerten die verantwortlichen Teiter Frankreichs, der russischen Regierung ihre Unterstübung zu leihen. obwohl sie genau wußten, daß zu dieser Stunde eine Möglichkeit der Erhaltung des Friedens noch bestand. Sie kannten die Bemühungen Deutschlands in Bien, die gerade um dieselbe Stunde, da man in Paris für den Arieg entschied, ihren Söhepunkt erreichten. In geschickter Beise hat es die kranzösische Regierung verstanden, nach außen hin den Schein des Friedlichensden wahren. Iswolski berichtet darüber in der gleichen Racht: In jener nächtlichen Beratung im Elniée entichied fich

Der Botichafter in Frankreich an ben Minifter bes Angeren. Telegramm Nr. 210. Paris. den 17./30. Juli 1914.

Fortsetzung meines Telegramms Nr. 209. Margerie, den ich soeben gesprochen habe, sagte mir. die französische Negierung wolle sich nicht in unsere militärischen Vorbereitungen einmischen, halte es aber für äußerst winsschen den diese Vorbereitungen, in Anbetracht der noch andauernden Verhandlungen zur Erhaltung des Friedens, einen möglicht wenig offenen und herausfordernden Charafter haben. Seinerseits hat der Kriegsminister densselben Gedanken unserem Militärattache entwickelt und gestagt, wie könnten erklären, daß wir im höheren Interesse das, wie könnten erklären, daß wir im höheren Interesse des Friedens bereit find, unfere Mobilmachungsvorbereitun= gen zeitweilig zu verlangsamen, was uns nicht hindern würde, unsere Vorbereitungen fortzuschen und sogar zu vertärken, wobei wir uns nach Möglichkeit größerer Truppenstransnorte zu enthalten hätten. Um halb zehn findet nuter dem Vorsit Poincarés ein Ministerrat statt, nach dessen Besaubigung in sogleich Niniqui sehen werde endioung ich fogleich Biviani feben werde.

Während in Paris auch nicht der leiseste Versuch einer mäßigenden Einwirkung auf Vetersburg ins Auge gefaßt wurde, was geschah in Verlin in diesen Stunden? Am sväten Abend des 29. Juli ging im Berliner Auswärtigen Amt die Meldung des Grasen Pourtales aus Vetersburg ein, daß nach Mitteilung Sasonws Wien sich kategorisch gesweigert habe, in direkte Verhandlungen mit Vetersburg eins utreken Vieles Telegramme anzeit in den Parking Leiten. weigert habe, in direkte Verhandlungen mit Vetersburg eins zutreten. Dieses Telearamm erregte in den Berliner leitens den Kreisen den höchsten Unwillen und Jorn. Alle Vemühungen Berlins der letzen Tage hatten als Endziel die direkte Auseinanderieung Vien-Petersburg vor Augen. Da Wien sich nun weigerte, war die ganze Vermittelungsation der deutschen Regterung in Frage gestellt.

Ministerialdirektor von Stumm der das Telegramm des Grafen Kourtales zuerst erhielt, schrieb einen Entwurf für ein Telegramm nach Vien nieder und begab sich damit in später Nachtstunde durch den Park des Auswärtigen Amies in die Villa des Staatssekretärs von Jagow. Jagow las

später Nachtstunde durch den Park des Auswärtigen Amtes in die Villa des Staatssekretärs von Jagow. Jagow las das Konzept Stumms durch. änderte es an einigen Stellen und gina dann zum Reichskanzler. Da im Reichskanzler palais um diese Stunde — es war gegen zwei Uhr nachts — bereits alles zur Ruhe gegangen war, kieg der Staatssekretär durch ein offenes Kenster ein und begab sich direkt in das Schlafzimmer des Kanzlers. An seinem Bett sand dann die Beratung über eine lehte energische Weisung nach Wien statt. Die beiden Männer waren sich der Gefahr des Augenblicks und der Kostbarkeit seder Winnte wohl bewußt. Während zur gleichen Stunde in Karis im Elnsée-Kolast sür Während zur gleichen Stunde in Paris im Elnsée-Valast ben Arieg entschieben murbe, aingen ber deutsche Reichs-kangler und Staatssekretar in ihrer Friedensliebe fo weit, der öfterreichtich-ungarischen Regierung mit der Aufkündis gung bes Bundesverhältniffes au broben:

"Bir find awar bereit, unsere Bündnispflicht an ersfüllen, müssen es aber ablehnen, und von Bien leichtsertig und ohne Beachtung unserer Ratschläge in einen Weltsbrand hineinziehen zu lassen."

Dies war die Sprache einer Regierung, die den Frieden wollte, felbst um den Preis einer diplomatischen Riederlage. Während das vorstehende Telegramm von Berlin nach Wien ging, war von Paris nach Petersburg das Telegramm untervegs, das für den ruffischen Kriegswillen den letten Aus= schlag gegeben hat.

### Die Liquidierungen.

Der "Tziennik Poznański" (Nr. 166 vom 20. 7. 24) kommt nochmals auf die Stellungnahme der wolnischen Regierung zur Liquidationsfrage zurück, und führt die Erflärung des Ministerprösidenten Grabsti einer Delegation von Abgeordneten aus Großvollen und Pommerchen gegensicher an in welcher dieser seiger beider der kattere den

von Abgeordneten ans Großpolen und Pommerellen gegenüber an, in welcher dieser gesagt habe, daß seitens der Mes
gierung keine Beschlüsse gesakt worden seien, durch welche
der polnische Besitztand benachteiligt werden könnte.
"Nicht so beruhigend wie die Fesistellung sei jedoch iene Anordnung, von der ebenfalls in der Erklärung die Nebe
sei, nach der daß Liguidationskomitee dreizehn nach dem
14. März – d. h. dem Tage, an welchem der polnische Deles
gierte Kozmiński in Genf vor dem Bösserbund für die
volnische Regierung die Vervstlichtung übernahm, in zweiselhaften Fällen in der Liguidationsangelegenheit keine
vollendeten Tatsachen mehr zu schaffen — eingeleitete Liguidationsversahren rückgängig machen solle.

Damit bekenne sich die nolnische Regierung zu der

Danit bekenne sich die polnische Regierung zu der deutschen Auslegung des von Kozmiński abgegebenen Versprechens, und das sei bitter genug. Die Sachlage erstordere aber eine genaue Prüfung, denn aerade in der Angelegenheit der Liquidationsfrage hätten die nicht genigend präzisierten Erklärungen der Regierungsvertreter und die unklaren Rechtsbegriffe Polen schon manchen Schaden zusafflat.

Der fibergang jur Auffassung der Gegenseite, durch welchen die endgültige Durchführung ber Liquidierung beutschen Besichums keineswegs aufgehoben werde, sei durch deutschen Besitziums keineswegs aufgehoben werde, sei durch die ofsizielle Erklärung des Oberhauptes der Regierung nunmehr bindend seskhelegt, nachdem man zu dem Versprecken des Herrn Kozmiński grundsätlich bereits mit der Erklärung des Herrn Straphski vor dem Ernd Stellung genommen habe. Leider sei es Herrn Straphski gegenüber den seindlichen Tendenzen, welche durchaus ein Richteinhalten der Berpflichtung durch den polnischen Staat nachweisen wollten, nicht gelungen die Verpflichtung auf die zweiselhaften Fälle, über die nach dem 14. März Beschluß gesaßt werden sollte, zu beschänken.

# Deutsche Rundschau.

Bromberg, Sonnabend ben 2. August 1924.

# Vommerellen.

1. August.

### Braubeng (Grudziadz).

A Von der Beichsel. Raddampfer Stanislaus Konarste tam gestern mit einem Fahrzeug im Schlepp stromauf. Er lud im Schulzschen Hafen Stückgüter (Sohlleder) aus. Es liegt noch der Dampfer "Courier" im Hafen, welcher Ausflugssahrien unternimmt und Schlepperdieuste verrichtet. Im Hafen ist das Holzzugien klob zu nachen

flugsfahrten unternimmt und Schlepperdienke verrichtet. Im Hafe ist das Holz zusammengeschoben, um für weitere Polzmassen Platz zu machen.

Der Mittwoch=Bochenmarkt war trotz der Erntesarbeiten reich beschickt. Es wurden folgende Preise erzielt: Butter 1,40—1,50, Gier 1,20—1,30, Glumse 0,30, Kartosseln 3,0—4,0, Mohrrüben 0,5, rote Rüben 0,10, Zwiedeln 0,05, Radies 0,10, Kohlrabi 0,15 per Bund, Kopfsohl 0,25, Wirsing 0,25, Rotsohl 0,30 pro Pfd., Salat 3—5 Gr. pro Stande, Rhabarber 0,15, grüne Bohnen 0,15, Schoten 0,15, Sandohnen 0,15, Blumenkohl 0,5—1,0, Gurken 5—20 Gr., Spinat 0,20, Backpslaumen 0,50, Pilze (Rehsüßden) 0,20, Üpfel 0,8, Virnen 0,50, Stackelbeeren 0,50—0,60, Hinbeeren 0,70—0,80, weiße Iohannisbeeren 0,25, rote Johannisbeeren 0,20, Blandseren 0,20—0,25, Kirschen nach Sorte und Dualität 0,8—0,8, Schlenderhonig 1,5. Der Fischmarkt war wieder recht zut beschickt. Man erzielte folgende Preise: Mal 1,50, junger Mal 1,0—1,2, Secht 1,0—1,2, Schleie 1,0, Karansss 0,8—1,0, Barsch 1,0, Blöß 0,25—0,4, Bresse groß 1,0, Beißsisch Der Markt wurde nicht geräumt, die Preise mußten zum Teil weiter ermäßigt werden. Auch Geslügel war reichlich vorhanden. Man zahlte für junge Hühner das Paar 2,5—3,5, junge Enten pro Stück 3,0, junge Gänse lebend 9,0, Tauben 1,0 dis 1,5 pro Paar. Hühner in Federn werden mit 2,0—3,0 bezahlt. Der Fleischmarkt ist wieder sehr zut beschickt. Es waren folgende Preise verzeichnet: Schweinesseisch 0,40, Klops 0,80. Chmalz 1,20—1,40, Talg 1,0, Kottelett 0,80, Klops 0,80. Cem Wartt verlief recht schenen, denn die Rähe des kommenden Monats-Ersten machte sich wieder recht unangenehm bemerkdar. menden Monats-Erften machte fich wieder recht unangenehm

bemerfbar. Die Beschickung bes Mittwoch-Schweinemarktes hatte Die Bestigtung des Mittwochschweinemarktes hatte ganz bebeutend nachgelassen. Vielleicht beeinstussen die deringenden Erntearbeiten die Beschickung des Marktes, andererseits ist aber auch ein wesentliches Anziehen der Schweinepreise merkdar. Absahseresels Indiahserfel kosteten bereits 15 bis 16 zl. pro Paar. Die Beschickung mit Läusern, maskschien und Zuchtschweinen hat auch sehr nachgelassen. Es scheint, als ob infolge der neuen Kartosselsen. Es scheinerung der Schweinepreise eintreten wird.

Steigerung der Schweinepreise eintreten wird. \*

d Zur Geschäftslage. Es wird viel vom Preisabbau gesprochen. Tatsächlich zeigt ein hiesiges Konsektionsgeschäft auch an, daß es seine Preise um 80 Prozent ermäßint hat. Im allgemeinen merkt man aber nichts von der Preiselenkung. Textilwaren, Schuhwaren, Kurze und Gisenwaren daben noch die bisherigen hohen Preise, ja werden vielseicht noch teurer. Die hohen Geschäftsunkosten, bedinat durch die vielsachen Steuern, welche gewöhnlich noch erhöht wurden, die Schwierigkeit des schriftlichen und persönlichen Verkehrs mit den betr. Behörden, die Geldknappheit und der dahren bedinate hohe Zinssah, müsen von dem kausendbedinate hohe Zinssah, müsen von dem kausendbedinate hohe Zinssah, müsen von dem kausenden Publikum getragen werden. Die außerordenklich hohen Jösle machen die Beschaftung mancher Waren aus dem Auseine fast unmöglich. Manche Gebrauchsartikel, die früher in einer Anzahl Geschäfte angeboten wurden, sind heute in keinem Geschäft der Stadt zu bekommen. Es ist möglich, daß sie in einschläßigen Geschäften in Bromberg oder Danzig du haben sind. Man mus eine Reise dorthin machen, wenn du haben sind. Man muß eine Reise dorthin machen, wenn man die Sachen nötig braucht.

A Recht großen Schaden verursachen die Stare jest in den Obstgärten. In großen Mengen werden die Kirschen angehacht. Weder Scheuchen noch sonstige Mittel

Atrichen anachact. Weber Scheuchen noch sonstige Mittel baben Ersola.

do And dem Kreise Grandenz, 31. Juli. Bor einer Meihe von Jahren wurde in Mockrau von der evangelischen Kirchenaemeinde ein Feierabend hauß errichtet. Das massive Gebäude war als Alterswohnung für evangelische Leute vom Lande gedacht. Das Hauß war gebaut, aber es mangelte an den Bewohnern. Mancherlet Brojekte Erwiesen sich als nicht durchführbar. Das Grundstück ging daher nach einiger Zeit in Privatbesit über.

### Thorn (Torná).

# Bon der Beichsel. Donnerstag früh betrug der Basserstand unverändert 0,14 Meter über Normal. — Dampserverkehr war nicht zu verzeichnen. Zwei Kähne mit Strauchwert schwammen von hier nach Gniew (Mewe) ab. Ein leerer Kahn kam aus Idotorja (Alotterie) an und schwamm gleichzeitig mit zwei anderen hier liegenden leeren Kähnen stromab weiter. Zwei von oben gekommene Prakten medten nur der Stadt sest.

Traften machten vor der Stadt fest. \*\*

= Schwimmkämpse um die Meisterschaft der Stadt
Thorn sind von der Schwimm-Abteilung des T. K. S.
(Torunssti Klub Sportowy — Thorner Sportflub) ausge-

Toruński Klub Sportowy — Thorner Sportklub) ausgeschrieben worden und gelangen am Sonnabend, 9. und Sonntaa. 10. August d. F., zur Austragung.

= Diebstahl. Aus einer Wohnung im Hause ul. Szewskia (Schuhmacherstraße) Nr. 32 entwendete ein Dieb mehrere Sachen im Werte von eiwa 80 Iloty.

= Pserdediebstahl. In der Nacht zu Dienstag wurden von dem der Kirche gehörenden Gut Kielbasin bei En Imsiee zwei fünfjährige Arbeitspserde mit Geschirr und ein Arbeitswagen gestohlen. Der oder die Täter konnten bisher noch nicht von der Polizei gesaßt werden.

\* Berent (Rosaieranna), 30. Juli. Sehr ergiebig ift in diesem Sommer die Jagd auf Bilbenten auf dem Groß Podlesser See. So ichossen unlängst vier Jäger 82 Enten, ein Ergebnis, wie es felten vorkommt.

\*\*Ronits (Chojnice), 31. Juli. Annähernd an 100 Perstonen follen, wie man dem "Pommerell. Tagebl." berichtet, durzeit in unserer Stadt an Ver gift ung Lerichtet, durzeit in unserer Stadt an Ver gift ung Lerichtet, durzeit in unserer Stadt an Ver gift ung Lerichtet, durzeit in unserer Stadt an Ver gift ung Leiches hervorgerufen gen foll durch Genuß ungesunden Fleisches hervorgerufen sein. — Der Mittwoch – Wochen markt war gut beschickt. Die Preise waren folgende: Butter Pfund 1,50 dis 1,60 Blotn, Sier Mandel 1,20—1,30 Blotn, Schweinesleisch 55 Gr., Kalbsseisch 45 Gr., Blaubeeren 15—20 Gr., Rehfühe 10—15 Gr., Johannisbeeren 50 Gr., Stachelbeeren 50—60 Groschen pro Liter, Mohrrüben 25 Gr., Kohlradi 25 Gr. das Bund, Blumenfohl 0,50—2 Blotn pro Kopf, Gurfen 2—5 Gr. das Stück. Frische Kartossella 3—4 Ji., Ferfel 6—12 Ji. das Baar.

tz. Aus dem Kreise Schwetz, 81. Juli. Seit einer langen Reihe von Jahren ist in dem großen idemarkfslecken Osche der evangelische Geistliche Huß tätig. Vorher amtierte er als zweiter Geistlicher in Culm. Nunmehr wurde er vom Konsistorium auf eine andere Stelle berusen.

An dem Ban der Leitungküberiührung des

Kraftwerkes Grobbed über die Beichfel wird noch immer gearbeitet. Es sind dazu bedeutende Mengen Material her-anzuschaffen.

# Die oberschlesischen Industrieberhältnisse.

Mede des Senators Mager zum Dringlickeitsantrage des Herrn Senator Kopeinski wegen Aufhebung der Berordnung vom 18. Juli d. J. betr. Einführung des Zehnstundentages.

Wehalten am 26. Inli 1924.

Hoher Senat! Herr Senator Kopciński und Gen. fordert in einem Dringlichkeitsantrag die Aufhebung der Ministerialverordnung vom 18. Juli d. J. betr. Einführung des Zehnstundentages. Der Senat soll jeht diese Angelegenheit regeln.

meine herren, ich bin der Meinung, daß es sich hier um eine sehr wichtige Angelegenheit handelt und daher notwendig ist, Ihnen ein klares Bild über die oberschlesischen Indnstrieverhältnisse in kurzen Worten vorzusübren. Ich nehme an, daß es hier niemand im Hohen hause gibt, der nicht den guten Villen hätte; einen Ausweg zur Behes dung der schweren Vorzusübren. Ich der ich von Kind auf mit den oberschlesischen Verhältnisse ummterbrochen dis heute Fühlung hatte, zumal ich selben großes Interesse haite, maße mir zu, wenn auch nicht als Gntachter, so doch als Kenner der Verhältnisse, hier einige Ausführungen in dieser so außerordentlich wichtigen Angelegenheit zu machen. Angelegenheit zu machen.

Angelegenheit zu machen.

Meine Herren, die oberschlesische Industrie hat schon zu früheren Beiten mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen gebabt und konnte sich nur infolge reichlicher Unterkühung von seiten des deutschen Staates in Form von Austrägen, welche dis zu 80 Prozent der gesamten Produktion ausmachten, sowie Verdiligung von Eisenbahntarisen usw. ershalten. Damals schon gab es in Aussische Von oderschlesischen Unternehmungen Schweiterwerke, um die Austräge von dieser Seite daselbst herzustellen, um damit die Gestehungskosten niedriger zu halten und den Zoll zu ersparen. Heute sind diese Werke vereinigt und die Folge das von ist, daß die früheren polnischsrussischen Eisenwerke ihre Absagebiete verloren haben. Als nun Oberschlesien geietst war und ein Teil zu Polen siel, seite sosort von gewisser seite eine Austation ein, die darauf ausging, alles visser Geite eine Aaitation ein, die darauf ausging, alles Teutsche aus Obericklesten au vertreiben. Hierbei möchte ich feststellen, daß nicht nur die staatlicke Unterstützung, sondern auch die bohe technische Intelligenz der Arbeiter und Beamten zur Entwicklung und Erhaltung der oberschlesse Beamten zur Entwicklung und Erbaltung der oberschlesischen Indonferte beigetragen haben. Man hat die besten Beamten und Arbeiter (Dandwerfer, Facharbeiter) entsernt und an deren Stelle Leute aus Kongreßpolen, Galtzien und sonstwo gesetzt, welche nicht in der Lage waren, die Betriebe zu sihren und irgendwelche produktive Arbeit zu leisten. Es ist nachzuweisen, daß an Stelle eines der vertries ben en Beamten und Arbeiter zwei gestellt werden mußten. Insolge geringer Qualifikation dieser Arbeiter ist die Produktion zurückgegangen und dadurch die Versteuerung derselben nerurscht worden. Dieses hat selbst der teuerung derselben verursacht worden. Dieses hat selbst der Senator Kowalczy fin seinen Aussichrungen bestätigt. Nun wird behauptet, daß Dentschland schuld daran set, daß wir hier den Zehnstundentag einführen müsen, weil er dort wir hier den Zehnstundentag einführen müssen, weil er dort schon seit längerer Zeit besteht und uns konkurrenzunfähig gemacht hat. Meine Herren, ist es denn wirklich so? Ich sage, nein! Nicht die Einführung der zehnstündigen Arbeitszeit kann die oberschlesische Industrie wieder in ihren früheren Zustand sehen; sie brancht vor allem einen zinselosen Aredit, reichliche Staatsaufträge sowie Eröffnung neuer Absahzebiete und Biedereinstellung der entsfernten i üchtigen Beamten und Arbeiter.

Meine Serren, daß diese Kriss kommen wird, hat man schon viele Monate voraussehen können. Die Arbeitgeber haben schon wiederholt bei Verhandlungen mit den Arbeiters

schon viele Monate voraussehen können. Die Arbeitgeber haben schon wiederholt bei Verhandlungen mit den Arbeitervorganisationen darauf hingewiesen, daß insbesondere die Eisenindustrie vor einer Katakrophe kieht nund die Gewerkschaften ersucht, ihren Einfluß dahin geltend zu machen, um das Schlimmste zu verhüten. Daraushin begaben kich nicht nur Delegationen der Gewerkschaften, sondern auch Arbeiterdeputationen nach Barschau, um Berbandlungen mit der Megierung aufzunehmen. Diese sind nicht nur resultatlos verlausen, sondern führten zur Entslassung von Arbeitern und Stillegung einzelner Betriebe so wie ganzer Werke. Schon bei diesen Verhandlungen sah man, daß die Regierung unentschlösen war und endlich den Ausweg der Regierungsverordnung vom 18. Fult 1924 gefunden dat. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, daß es bester wäre, wenn die Regierung

die genannte Berordnung zurückzieht, da ich die bestimmte stberzeugung habe, daß Berhandlungen mit den Arbeitervrgarisationen und den Arbeitgebern zu einem besriedigenden Abschluß führen würden. Es ist ganz selbstverständlich, daß die Arbeitgeber von ihren zurzeit unbegründeten Lohnstürzungen sowie Reduzierung des Kohlendeputats absehen fürzungen sowie Reduzierung des Kohlendeputats abjeben müssen. Nur unter dieser Bedingung ist eine Einigung dur vorübergehenden Einführung der zehnstündigen Arbeitszeit wohl möglich. Denn es handelt sich in Oberschlessen nicht generell um die Einführung der zehnstündigen Arbeitszeit, sondern um die Exhaltung der gesamten Industrie und somit um die Existenz von ca. 300 000 Arbeitern und din gestellten.

und Am die Extitenz von ca. 300 000 Arbeitern und Am gestellten.

Ich möchte noch furz auf die Aussührungen des Herrn Dsichstiesen eine Art Boykott gegen Polen führen und eine Agitation zur Lostrenung Oberschlesiens von Polen und Schassung eines Freistaates mit Vosen betreiben sollen. Herr Senator Osinski überschäts den Einfluß der Deutschen in Oberschlesien und scheint und mit den Aussichen in Oberschlesien und scheint und mit den Aussichen zu wollen. Den nur diese sind nach meiner Aussichen zu wollen. Denn nur diese sind nach meiner Aussacht ung für den Staat gefährlich.

Das Verhalten dieser genannten Bereine trägt zum größen Teil Schuld daran, daß in der so überand sleißigen Arbeiterschaft eine gewisse Demoralisation Platz gegrissen hat. Und es gibt nur einen Ausweg, daß nun endlich mal mit der salschen Behanvinng und Beschuldigung, die Dentzischen wären an der Etillegung der oberschlessischen Inschieden wären and der Etillegung der oberschlessischen Inschieden Inschieden Inschieden weren dass nur durch gemeinsame Arbeit, zu der Ginsicht kommen, daß nur burch gemeinsame Arbeit, zu der Ginsicht sommen, daß nur burch gemeinsame Arbeit, zu der bie Deutzichen immer gern bereit, die oberschlessische wirb.

### Memento!

Der Militarismus als Ueberlebender des Welttrieges

Bon M. Anffenberg-Romarow, Kriegsminister a. D. , in der "Reuen Freien Presse".

Wien, 27. Juli.

Es wird vielleicht wenig Tagesblätter geben, in denen innerhalb dieser Tage das Titelmotto nicht dum Gegenstand von Erörterungen und Betrachtungen gewählt werden würde. Es ist auch zu naheltegend, daß man der Millionen von Toten gedentt, deren Schickal just vor zehn Jahren in jene dunklen Bahnen gelenkt wurde, die sie zum vorzeitigen und gewaltsamen Ende geführt haben.

Da sei nun hier im Gegensatz hierzu eines Fortlebenden, ja eines scheindar ganz Unsterblichen gedacht, der aber gleichmohl mit einer der Urheber des arnhen Sterhens war. Es

wohl mit einer der Urheber des großen Sterbeus war. Es ist der Militarismus!

Unfer den vielen, zu ihrer vollen Entlaftung eingestell-ten Motiven murde von seiten der Entente der Sab geprägt, daß es fich für fie um einen Kreuggug gehandelt habe; um einen Kreuzzug gegen den deutschen Militarismus. Es war ein sehr geschickt gewähltes Schlagwort. Geschickt aus dem Grunde, weil tatsächlich in Deutschland der Militarismus etwas Schillerndes hatte und gewisse äußere Merkmale und Eigenheiten auch auf das ganze dürgerliche und soziale Leben übergegangen waren. Auch wurde er — nicht zu sachlichem Nutzen — von erster Stelle aus durch Wort und Geste manisestiert, so daß der Militarismus als das mächtigste Motiv des ganzen gesellschaftlichen und sozialen Ausbanes angesehen wurde. Man übersah hierdet, wielmehr man wollte übersehen, daß hinier dem Glanz der äußeren Fassade das Innere des Ausbanes und die Einrichtung lange nicht jene intensive, keine Kosten und keine Opfer schenende Ausgestaltung gefunden hatten wie in anderen Ländern. In erster Linie in Frankreich. Da waren verhältnismäßig die materiellen und personellen Auswendungen erheblich größer als in Deutschland. Die traten aber weniger geräuschvoll und weniger schillernd hervor und wurden daher von der — stets nach dem Schein urteilenden Welt — weniger beachtet. einen Kreuzzug gegen ben deutschen Militarismus. Es war stets nach dem Schein urfeilenden Welt — weniger beachtet. Auch erwog man nicht, wollte utcht erwägen, daß die gallisiche Rasse trot Voltaire, Rousseau, Romain Rolland, Barbusse und all den anderen vielleicht die kriegslustigste aller Rassen und Nationen der Welt ist; was schon daraus hervors geht, daß von ihr mehr Rriege und friegerische Expeditionen ausgingen als von irgendwelcher anderen. Das galt aber nicht, und wenn man vom Militarismus sprach, so erschien vor aller Augen stets nur Preußen-Deutschland in seiner

schimmernden Wehr. Run, gegen dieses und seine Berbündeten wurde in geschickter Weise der Krengang vor just gehn Jahren eröffnet und nach vier Jahren gelang es der ganzen übrigen Welt — im Kampf von 7:1 — den gefürchteten und wohl auch benets deten Gegner auf die Knie zu zwingen.

# (7 10 00 00 00

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim Seingange unserer lieben Mutter, sowie Herrn Biarrer Hiltmann für die trostreichen Worte am Sarge der lieben Entschlafenen, sagen wir auf diesem Wege unseren

# innigsten Dank.

Ernst Mühlmann u. Frau Clara geb. Wodtte.

Toruń, den 31. Juli 1924. 19336

Am 5. August ce., mittags 12 Uhr.

persteigere ich in Torun ein erstklassiges

deutsch. Fabrikat, sehr gut erhalten, 10/28 P. S., mit elektr. Licht, 6 Inlinder, 6 Sitze, Berbeck, Lederpolster 2c.

Vorherige Besichtigung bei mir.

Janiszewski, str. komornik sądowy,

Corni, Szerola 28,

Gründung B. Dolida Gründung 1885. Thorn - Artushof 1885.

Tuch- u. Makaeichäft für elegante

Herrenmoden und

Uniformen.

Modernste erstklassige Ausführung unter Leitung eines bewährten, tüchtigen Fachmanns. 18555

# Schreibmaschinen-

Farbbänder Rohlepapiere Schreibpostpapiere Durchschreibpapiere Postlarten usw.

nur erste deutsche u. polnische Fabrifate, liefert zu billigen Preisen

Justus Wallis, Toruń, Bapier- und Schreibwaren - Handlung. Gegr. 1853. Bürvartifel. Gegr. 1853.

# Graudenz.

wer in Graudenz Geschäfts=, Privat= und Familien-Anzeigen

wirklungsvoll aufgeben will, nuß die größte deutsche Tageszeitung in Volen, die Deutsche Kundschau benutzen. Sie wird in allen deutschen und vielen polnischen Familien geleien.

Anzeigen nimmt die Hauptvertriebsstelle Arnold Ariedte, Buchhandlung, Mickewicza (Bohlmannstr.) 3, 28 alle Ausgabestellen entgegen.

Richl. Nachrichten. Conntag, b. 3. August 24. Truppe. Borm. 10:
Uhr: Gedäcknisgottesdienst für die Opser des
Weltkrieges mit Sammlung sür die zu schassenen.
Hönerer Rautenberg.

(7. n. Trinitatis).
Modran. Borm. 10:
Gastrredigt und Kateches
des Herrn Pf. Henselien.
Nigwalde. Kom. 4Uhr:
Pfarrer Henselien.

TOBBIGGGGGGGG

#### Restaurant Waldhäuschen 18212 Grudziądz. \_\_ Täglich \_\_\_

Künstler-Konzerte

bei freiem Eintritt.

Um zahlreichen Besuch bittet

Fr. Szmelter, Wirt-

TO THE TOTAL OF THE TAX OF THE TAX OF THE TAX OF TA

Ift unn aber mit dem deutschen Militarismus ber Mitt-tarismus als solcher aus der Welt geschafft, wurde er an den Millionen Toten geworfen, die der Krieg verschlun-

Mit nichten, denn er lebt — in Wahrheit ein Unsterb licher — und hat gewissermaßen nur sein Domizil teilweise gewechselt. Zunächst blieb er aber seßhaft in Frankreich; ja, er ersreut sich dort, wenn auch vielleicht in etwaß geänderter Form durch Einbeziehung vieler Tausender farbiger Kultur Er machte sich aber träger, eines ungetrübten Daseins. Er machte sich aber and sehhaft in all den Gesolgsstaaten Frankreichs. Doch and in den anderen Ländern Europas blüht er in ähnlicher Art, wie vor dem Kriege; speziell in Flaken in ganz eigen-artiger Beise. Da bildet die fazisktische Miliz ein Korre-lat wer kennen Generalen der bei her bei bei bei bei lat zum stehenden Geer, das daher ohne weiteres eine bescheiden Reduftion erfahren kann. Die vollständige Exlat sum stehenden Geer, das daher ohne weiteres eine bescheidene Reduktion ersahren kann. Die vollkändige Existiktion des Militarismus in den bestegten Ländern hat also im ganzen genommen seiner Bitalität gar keinen Eintrag getan. Dah aber der Militarismus auch jegliche Couleur und Klangfarbe verträgt, erweiß der Umstand, dah er im rotesten der roten Lande, in Sowjetruhland, nicht nur die einzige vollkommen und auf festester Basis gestellte staatsiche Organisation repräsentiert, sondern dah er auch in den inneren Details die ganz gleichen Allüren besicht, wie früher im zaristischen Ruhland. Der dortige militaristische Ansban hat wirklich nichts anderes, als einen nenen Anstrickenbalden.

Es bebarf taum der Erwähnung, daß der Militaris-mns in der oftafiatischen Groß- und Bormacht, in dem sett Jahrtausenden auf Waffengewalt sußenden Japan, nicht die geringste Abschwächung erfahren hat. Bezeichnend für die bort herrschende Gedankenrichtung mag folgendes kurzes Integespräch zwischen einem hiesigen einstigen Digntät und einem Japaner sein, der vor Jahren der Botschäft in Bien aggregiert war. Anf dessen Kenntnis der russischen Sprache reslectierend, sagte der Japaner, sie sei ihm schon vor langer Beit geläusig gewesen, denn "man mitse immer die Sprache des Feindes kennen". Auf die Frage, welche Sprache er sich denn jetzt zu eigen mache, entgegnete er unter dem typischen assatischen Kächeln und nach vrientalischer Redeweise, ob sein Gesprächsoenosse einen Sohn dessen wie alt dieser sei. Gesprächsgenoffe einen Sohn besitze und wie alt diefer fet. Auf die Antwort, er ftünde im zwanzigsen Lebendjahre, er-widerte der Ostasiate: "Nun, dann wird er es ja erleben, warum wir alle Englisch lernen."

Das Allermerkwürzbigste liegt aber darin, daß der Miliinrismus nun auch dort Beimatsberechtigung gewonnen bat, wo er früher to gut wie unbefannt war: in dem großen Staatswesen jenseits der Salzssut. Zweiselsohne eine Folge des Weltkrieges, der in seiner Art Propaganda gemacht und den Wilkiarismus in Amerika völlig in Mode gebracht hat. Shon während des Arteges, namentlich aber nach ihm, wurde es dort zum Dvama, daß Amerika den Ausschlag gegeben und daher den Arteg eigentlich gewonnen habe. Man kann die Berechtigung dieser Ansicht insofern auch nicht negieren, als ohne Amerika die Entente nie zu siegen versmocht hätte. Auch waren tatsäcklich die Leistungen Amerikas ganz bebentend, die Opfer aber, 150 000 Tote, 290 000 Ber-

wundete, sehr erheblich. Freilich, gemessen an den unge-heuren Leistungen und Opfern der europäischen Staaten, noch gering, nichtsbestoweniger kann nicht bestritten werden, daß ohne Zutritt Amerikas nicht ein Mann der Entente an den Ahein gelängt wäre oder die Piave überschritten hätte. Diese Anschauung beeinflußte die amerikanische Mentalität aufst tiesste, und die Erkenntnis der in Ofiasien lauernden Gefahr, vielleicht felbst eigene imperialistische Anwandlungen bezüglich Zentralamerikas bewirkten, daß derzeit das mili-tärische Element Trumpf geworden ist. Die Bestpointer Kriegsakademie zum Beispiel genießt allseits sympathische Beachtung, ja, Bewunderung, und für September dieses Jahres ist sogar eine Art Probemobiliserung in dem ganken ungeheuren Lande geplant. Man denke doch nur: Fine Probemobiliserung in den Vereinigten Staaten Nordamerikal In den als militaristisch verschreinfen Staaten der alten West, in Deutschland und Österreich-Ungarn, blieben alle Mobilisserungsvorarbeiten stets nur auf dem Bavier, konnten daher nur als Präventivvorsorgen gelten; in Frankreich sanden allerdings Probemobilisserungen statt, die aber nur den einen oder den anderen Korpsbezirf — zum erstenmal jenen von Touloufe — betrafen. Aur Rußland leistete sich den Luxus einiger Probemobilisterungen großer Territorien. Speziell auch im Jahre 1914, was aber aanz effektiv schon als eine Kriegsmahnahme zu werten war, leiber bamals zu wenig beachtet wurde. Und nun soll Amerika das Schauspiel einer allgemeinen Probemobilis

fierung bieten!
Ich einer baran weber politische noch militärpolitische Exwäaungen; doch diese Darlegungen sollen beweisen, daß der Militarismus auch den Weltfrieg überstanden hat. Je nach Auffassuns auch den Weltkrieg übernanden hat. Je nach Auffassung kann man "glücklicherweise" oder "unglücklicherweise" hinzusügen, doch vermag keines der beiben Epitheta an der Tatsache etwas zu ändern. Jehn Jahre nach Beginn des fürchterlichsten aller Kriege steht also — im ganzen genommen — die Mentalität der Menscheit auf dem gleichen Fleck wie ehedem. Das mag sehr betrüblich sein, muß aber als eine Tatsache gewertet werben.

Neben das Memento mortuorum, das Gedenken der Toten, ift akso gleich das Memento immortalis, das Gedenken des unsterblichen Militarismus, zu sehen. Dieser ist aber doch nur als eine logische Folgeerscheinung nicht allein des ganzen gesellschaftlichen Anfbaues sowie neuer, unhaltbarer Gewaltschöpfungen anzusehen. sondern durch die Mentaltät der Menschen zu erklären. Darum besteht und bestand er, seit Menschen existeren und nur die Form war wechselnd. Es wäre gewiß sehnlichst zu wünschen, daß die tiestraurigen Erwägungen und Erinnerungen, die in diesen Tagen trübsten Gebenkens aus Millionen Berzen emporsteigen, eine Anderung, eine Besserung anbahnen würden; doch nur ein Berge versehender Glaube vermöchte sich zu einer solchen Hoffnung aufauschwingen.

# Briefkaften ber Medaktion.

A. Sh. i. Bi. und J. A. in Dw. Rach § 40, Affer 1, der Aufwertungsverordnung vom 14. Moi 1924 können Zahlungen, die von dem Berechtigten ohne Sorbehalt angenommen

worden find, nicht angefochten werden. Und nach Biffer 2 desfelben Baragraphen konnen rechtsträftig gelöschte Sprothefen nicht wieder hergestellt werden.

Dypotheken nicht wieder hergestellt werden.

A. G. in Ch. Frage 1. Es handelt sich nicht um ein Urteil, sondern um einen ablehnenden Beschluß, der wohl auch von einer nachgeordneten Stelle, wenn die Frage von neuem auftaucht, absgeändert werden kann. Jur Auflassung sind Sie unserer Ansicht nach nicht verpflichtet, denn der Kausvertrag hat überhaupt Rechtskraft nicht erlangt, da er an eine Bedingung gesnüpft war, die nicht erfüllt worden ist. Sie sind denn auch sormell wieder in den nneingeschränchten Besitz des Grundstücks eingescht worden. Wenn P. das Grundstäck sichte erwerben wollte, müßte er sich mit Ihnen verständigen, d. h. mit Ihnen verständigen, d. h. mit Ihnen einen nenen Vertrag schließen. Wie ein eventl. gerichtliches Versahren auslausen würde, kann natürstich nicht voransgesagt werden. Eine Bürgschaft sir einen günstigen Ausgang übernehmen wir nicht. — Bezügssich der zweiten Frage erfolgt später Bescheid.

# Sandels-Rundichan.

Die englische Konzession im Bialowießzer Bezirk. Ungeheuer reges Juteresse wird in den polnischen Judustries und Sandelskreisen dem Bertrage entgegengebracht, der zwischen der polnischen Regterung und einer Gruppe englischer Unternehmer, die Aussehentung der Baldungen von Bialowießz und der Gegend von Grodno betressen, abgeschlossen wurde. Danach hat die zu diesem Zwoch von Grodno betressen, abgeschlossen wurde. Danach hat die zu diesem Zwoch der Erstung des englischen Volzindunkriellen Sir James Calder von der polnischen Regierung das Recht erworden, aus den genannten Bezirken ca. 700 000 m. 300 1z zu hohre. Den genannten Bezirken kannen genach des englischen Kegierung das Recht erworden, aus den genannten Bezirken ca. 700 000 m. 300 1z zu hohre. Das Ausselften von der polnischen Regierung das Recht erworden, aus den genannten Bezirken ca. 700 000 m. 300 1z zu hohre. Den genannten Bezirken kannen konstellige der bestindliche Sägewerfe gemietet. Sine Reihe weiterer Sägewerfe und Holzbearbeitungsfabriken inlen demnächt erbaut werden. Das Aktienkapital dieser Firma beträgt eine Milition Plund Sterling, wovon 20 Brozent polnischen Inlen demnächten zur Beichnung zugesichert wurden. Den polnischen Andikanterseitungen zurfahre werden. Den polnischen Andikanterseitellingen zurfahre werden. Den Polnischen Antischen Mitischungen zurfahreit werden. De Polzansbeutung vollkändig den Maßnahmen und Borschiften einer rationellen Forswirtschaft eine springen der einer zehn Jahre ertracht immer den Bestmartipreisen angepalst werden. And son das Bersonal mit Ausnahme einiger leitenden Stellungen ausschließtich ans polnischen Krästen retruster werden. Die in Frage kommenden Vallanen Krästen retruster werden. Die in Frage kommenden Vallanen Rubismeer Polz. Sämtliche Polnisch dolzen ein kiede den kein der kein und enthalten Vallanen Rubismeer polzenschen zu der verden. Die die größten und enthalten Vallanen Rubismeer polzenschen Vallanen der verden. Die den Klusten der Vallanen der von einer Lichten der Vallanen von der Vallanen de

Nene Naphthaquelle in Baku. Die neue große Naphthaquelle, welche in Baku entbeckt wurde, bat im abgelaufenen Monat 908 000 And Naphtha geliefert. Dieses Raphtha enthält 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Prozent Paraffin, während die bisherigen Quellen wur 3 Prozent Paraffin

# Freiwillige Auftion.

Dienstag, den 5. August d. 3., vorm. 11 Uhr, werde ich auf dem Gute Cepus, pow. Chelmno,

3Aleiderjahränse, 1 Bertiko, 4 Bettgestelle, 4 Tische, arohe Anzahl Stühle, 1 Schreibtlich, Chassellongue, Sofas, Belze, Aleider, verschiedene Rüchengeräte wie: Ressel, Waschwannen, Borzellan, Gläser usw., rasseren web wieles andere mehr melithietend gegen dare Bezahlung versteigern. 19342

Chelmmo, den 31. 7. 1924. Gancz,

Gerichtsvollzieher in Chelmno.

grafien l Passbilder zu staunend billigen Preisen Befort Atelier Viktoria nur Gdańska 19.

Junger Müller

W. Redmann, Obornifi, Lipowa

Suche Stellung als

Geschäftsreisender

Hausdame

# Seirat"

Fri., 27 J., verm., sucht Herrenbet. zw. Heirat. Kandw. bevorz. Gefl. Off., mögl. m. Bild, unt. C. 9774 and. Gft. d. Z.

Stellengesuche

Suche Stellung als mit langiahr. Praxis, vertraut n. samtl. Büroard. s. auch Registraturu. Rassenseen, such pass. Stella. Off. unter Rasmers heamter

Borwerts beamter gestützt auf gute Zeug-nisse u. Empfehlungen, gum 1. 10. od. spåter. Bin evgl., polnischer Staatsbürger, d. poin. Sprache mächt., 32 J. alt, verheir., ohne Un-hang. Offerten unter

Oberinspetter

bzw. Administrator, 45 J. alt, verheir. (kl. Fam.), sucht anderw. Stellung. Angeb. unt. W. 19274 a. d. Hst. d. Z.

Müllermeister poln. Staatsbürger deutsch und polnisch dentich und polnisch sprechend, verheiratet, in allen Zweigen der Milleret erfahren, mit lämtlichen Maschinen vertraut, such, twegen Abbruch der Müble, fiellungslos, von sof. oder ipäter Anstellung. Beste Zeugnisse und Empsehlungen stehen zur Seite. Offert. sind m richten unter 110 an E. Luenser, Wiese bort, Komorze, 19322 Sepólna, Vonarze.

pejucht. Beiber Landes-prachen in Wort und öchrift mächtig. Auf-icht über Bieh (Herdbuchherde), ift mit zu übernehmen. Bealau-bigte Zeuanisabschrift., Lichtbild u. Gehalts-ansprüche erbittet 19848

Berheirateter Förster

Majetność

Habe gr. Kundentreis in Bommerellen, Bosen und Danzig. Off. unt. G. 9797 an d. Git. d. Z. 1. Drechslergeselle Flot Stenothpistin

Erfahrenen Ronditor-Gehilfen ftellt ein Seibte Wäschenüberin, weiche sämtliche Arten Wäsche samtliche Arten Wäsche sauber ansert., sucht geeign. Beschäftig. Gest. Off. erbet. unter E. 9792 and Gft. d. J.

Alleinsteh. Dame, Mitte dreißig, such Stellung, möglichst auf dem Lande als in allen in daslFach chlagend. Teilen her-vorragende Leistungen evil. auch zur Unter-frützung der Hausfrau. Offert. unt. **C. 19305** an die Geschst, dies. Ztg.

Onene Gtellen Bilanzsicherer, burchaus zuverlässiger, unverheirateter

Tüchtige

von sofort gesucht, 9760 G. Seefeldt, Bawlowet, p. Otole, b. Bydgoszcz.

Stenothpiffin

Wirtin

für Landhaushalt. 19334 Gräfin Golg,

Czancze, pw. Wnrzyst.

Gin

Aufwartemädden

fann sich melden ul. Blonia 23. ptr., I. 9786

hündin preisw. abzugeben. Offerten unter B. 19298 a. d. Gft. d. Z.

Out echaltenes

Gchlafzimmer

Jactowstiego 33.

Nähmaschine

Rednungs-

Gutsverwaltg. Nielub, p.Wąbrzeżno(Briesen), Bomorze.

19 Jahre alt, sucht dauernde Stellung. für 400 ha Ritterguts-forsten sofort bzw. p. 1. 10. 24 gesucht. 19325

p. Szubin.

Rarl Werner, 9746 Braun. Jagdhd., 11/, J. u. junge Bernhardiner

Franz Luxenberg, Inowrock., Kościelnas.

au kaufen gesucht. Offerten mit Preisan BOOK OF A STANKE gabe unter M. 19349 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung.

nachweisen kann, wird zum Antritt am 1. Ott. d. Jhrs. f. Schloßgärtenerei ges. Angeb. mit Zeugnisabschr. sind an d. Gutsverwaltung zu Belecin.
Bollfat., p. Wolsztyn zu richten. in Eiche und Damen-zimmer in Mahag., allermod.Ausführung, vert. preisw. 19296 auch auf Teilzahlung Tischlerei

Weg. Annahme einer

Schulanstellung mein. bish. Dame suche zu

Stiible (Eiche), für Speisezimmer, Herrenzimmer und Sessel, für Schreibtisch, verlauft Andrestowsti, Chwytowo 13 a. 2805

gesucht. Off. u. B. 9757 an die Gst. dieser 3tg. an ole Gl. blete Jg.
I Frad, mittl. Fig., 1,60,
Chap, claqu., Kopiw. 56,
Ihlinderhut. 53 (neu),
lowie 1 lööne Ducca
(Balmenpfl.) u. Evontymus zu vertauf. 9785
Dworcowa 17, I, r. ne Adtung! Landsleute

die willens sind, sich in **Des Deutschland** anzukaufen, Th 9799 fleine und größere Land-, Geschäftsund Mühlen-Grundstüde jeder Art,

wenden sich vertrauensvoll an 12810 Karl Wein, Mühlenbesitzer in Wilhelmsburg bei Ferdinandshof, Areis Uedermünde i/Bommern (früher wohnhaft im Areise Schubin).

Vertausche ebtl. für Deutsch u. Bolnisch (Bolnisch nicht Bedin-gung) von sof. gesucht. Off. unter N. 19355 an die Geschst. d. Ig. beiden Gesucht zu sofort evgl.

fast zusammenarenzend, in Deutschland, 2080 Morgen groß, gegen Objette in Pomorze.

Gute Gebäude, Wasserseitung, 45 Aferde, 90 Kninder, 400 Schafe, 100 Schweine, 2 Dampfbreschiffte, Latento, 2 Torspressen, 20 Dampfbreschiffte, Latento, 2 Torspressen, Inventor alles reichlich komplett. Großer Kartoffelbau. Land eben und drainiert. Etwas Wald, viel Torsprochanden. Beteiligt an Gen.-Brennerei und Molferet. Herrend, 12 und 9 Käume. 20 gute Arbeiter - Wohnungen vorhanden. Unschließen überlandzentrale sederzeit möglich. Altere Frau 8. Stüte d. Haustr. aufs Land gef. Off. u. 3. 9770 a. d. Geschst. d. Zeitg. Es werden nur Offerten hiesiger Gutsbesitzen beantwortet u. bitte um genaue Beschreibung. Strenge Berschwiegenheit wird zugesichert. Off. unt. D. 19306 an die Geschäftsst. d. Itg.

Gut eingeführtes

Un-11. Vertaufe Engros-Geschäft Manufakturwaren

in bester Geschäftslage, in mit Lagerund Buro-Ginrichtung und febr ichonem Grundstüd

in Bydgoszcz preiswert z. verkauf. Anfrag. unt. F. 19323 an die Geschäftsst. d. 3tg.

Stüd Jungvieh Bullen. 3—6 Zentner schwer, aus seuche-freier Gegend verkauft 19859 Dom. Pyszczyn b. Rotomierz.

Wir haben eine

bestehend aus eis. Kori-Kalorifer, 4 Hordenwagen mit je 23 Horden, Bentilator, Schäl- u. Schneidemasch. für Obst und Gemüse, alles fast neu, meist ungebraucht, günstig zu vert.

M. Rautenberg & Sta., Bydgoszcz, Jagiellońska 11. Tel. 11.

Wir kaufen W ständig zu den höchsten Tagespreiten sämtliche Sorten Getreide Wicken

Peluschken Felderbsen.

Geben gleichzeitig ab bei günstigsten Zahlungsbedingungen Kunstdünger sowie oberschl. Kohle. Spółka Akcyjna "Rola" w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy

Tel. 752. Jagiellońska 65/68. Tel. 756 elettr. Motor, 5.5 P.S. Drehstrom

Radmaichine i. Holzbearbeitung 5 m Transmissionen 50 mm Landaulett hat preiswert abaugeben 9796 Ritowski, Bydgoszcz, Zbuny 9.

Rleideridrant 31

preiswert zu verfauf. Dworcowa 90, Hof, r.

Gelbstbinder-Mäh-Masájine

(Deering)
Iteht billig 3. Vertauf.
Wo? sagt d. GeschäftsItelle dieser Zeitung.

Für Müller! 5 bichtmaschinen 6 paffende Borsichter

bazu 1 Sak bespann-ter Reserve-Rahmen, betriebssähia, gut er-halten, verlauft 19255 Sand, Adlermühle, Wąbrzeźno, Pomorze Telefon 22.

Billardbälle (Elfenbein), 55 mm & fauft 19284 "Grand = Café". Brodnica Pommerell. Ausgefämmtes

Frauenhaar und Haarabialle tauft höchstzahlend Saarindustrie

Budgosicz, Arólowe Indmiai(Bitsricitr.)

Reibermeunt 2
vert. Sniadertich 43, Lr.

Gleganter 2003

Staggen tauft laufend

Landw. Ein- u. Berkouisverein Bydgoszcz, Dworcowa 30. Lager Bielawfi. Tel. 100. 1935

Pensionen

Pension

im Shonberger Pfarrs haus, 20 Min. v. Thurm-berg, Ar. Karthaus, Möhl. Himmer

Wohnungen

3-5-3 immerwha. mit oder ohne Möbel gegen zeitgemäß. Bereinbarung von Kauf-mann zu mieten ges. Off. nnter B. 9684 an die Geschst. d. Ztg.

Tausche fleine 3-3immer - Wohn. 3- od. 4-8im.-Bohng. Umzug wird vergütet. Offert. unt. K. 9628 an die Geschäftsst. d. 3tg.

Ländliches

neu, mit gr. Barl u. fruchtb. Gemüsegarten, i. Nähev. Jnowroclaw, an Hauptstrede geleg. 5 Min. v. Bahnhof, ? Serbst gegen mäßigen Mietszins zu verm. Angeb. unt. G. 19326 an die Geschäftstt. d. J.

Per sofort oder später

im Part. f. Bürozwede

tm Part. f. Burozwede evil. m. Lagerichuppen in d. Poznańska, Oduga, Stary Anneł, Gdańska od. Dworcowa gelucht. Gefl. Anged. mit Preis u. Beichreidg, find. unt. Chiffer I. 19340 an d. Exned. d. Zeit. zu richt.

Möbl:Zimmer

Berustät. Dame sucht frdl. möbl. Zimmer in besser. Hause, Nähe Danzigerstr. Off. unt. Al. 9772 an d. Gst. d. Z. Möbl. Zimmer

joiort geiucht. 18366
6. B. "Expreh",
Sagiellonsta 46/47.
Gef. möbl. Zimmer,
evtl. mit Schlassinder,
spar. Eingang, unweit
Gdaństa. Gest. Off. u.
D. 9791 an d. Gst. d. Z.

2 zusammenh., aröß. Zim., a. n. ruh. best. 1 o. 2 Hrn. abz. Lagegünst. a. beid. Straßenbahnlin. Off. u. J. 9802 a.d. G.d. d. Möbl. Zimmer i. Zentr. a.solid.Mieter(in) abzg. Bes. ½2-3 Krasińskiego Fröhnerstr.) 5, II, I. 9-00

6 Bersonen finden im Möbl. Simmer mit Pension an 2 Herren 311 vermieten. Królo-wej Jadwigi 13, ll, l.

.. ve.m. Kalinowski nestaurat., Edanstal42

Jedenfalls set anzunehmen, daß die polnische Regierung so heut wie damals gute Gründe gehabt habe, ihren Standpunkt hinsichtlich dieser Verpflichtung zu ändern, und wenn sie sich jezt an eine andere Auffassung halte, so dürsten ihre früheren Anordnungen nicht als rechtsungültig betrachtet werden. Es set dies wie mit einem Seseh, das auch nicht rückwirsende Krast habe. Die Anschulbigung der Regierung durch einen Teil der polnischen Presse sein recht peinliches Misvertändnis der mahren Sadlage, welches um so beourch einen Teil der polnischen Presse sein recht peinliches Misverständnis der wahren Sachlage, welches um so bestauerlicher sei, als es der Gegenseite die Möglichkeit gebe, die Unterdrückung des dentischen Elements in Polen noch lauter in die Welt zu schreien. Das "Echo Barszawskie", ein der Piastgruppe nahestehendes Blatt, habe dem Außenministerium die Hauptschuld bei dieser Angelegenbeit zugelegt, weil dieses seine Verreslichtungen einem internationalen Errum gegenscher den ausländigen Verwaltungskellen und legt, weil dieses seine Bervilichtungen einem internationalen Forum gegenüber den zuständigen Bervaltungsstellen nicht in angemessener Form mitgeteilt habe, "obwohl es die Art und Beise des Borgehens einiger Berwaltungsstellen im ehemaligen preußischen Teilgebiet kenne." Diese Kandbemerkung über die Tätigkeit der Behörden im ehemaligen preußischen Teilgebiet verrate nicht nur, daß das "Echo Barszawskie" über das Liquidationsproblem nicht hinlängslich orientiert sei, sondern sei auch dazu angetan, in den Keihen des kampsustien deutschen Aationalismus mit großer Zusriedenheit als Beitrag zur polnischen Volkspsychoslogie aufgenommen zu werden."

Der "Rurier Bognanski" vom 22. 7. 24 Rr. 167 ichimpft und wettert gang gewaltig über ben

#### Anfichub ber Liquidationen,

und weiß allerhand Grunde anzuführen, warum und meshalb liquidiert werden müßte und doch nicht liquidiert wird: "Gine ber größten Errungenschaften bedeute für Bolen bas auf Grund des Friedensvertrages ihm auftebende Recht, alles Eigentum ber deutschen Bürger (nicht dasjenige der polnischen Staatsbürger beutscher Nationalität) du liquis bieren und für den Staat einzuziehen. Es sei noch nicht genau befannt, wieviel an liquidationsfähigem Besitztum es gäbe. Einstweilen seine erst einige zehn größere Güter, 2500 Ansiedelungen, ca. 1000 Immobilien in Städten und sast 800 Handels- und Judustrieunternehmungen liquidiert worden. Mindeftens ebensoviel set jedoch infolge der Unfähigkeit und

Windestens ebensoviel sei jedoch infolge der Unfähigkeit und Nachlässigkeit der Beamten bisder noch nicht registriert. Erst in jüngster Zeit habe man sich dieser Aufgabe ernsthaft gewöhmet. Das aber müsse jeder gesunde Wenschenverstand einschen, welche kolossale Bedeutung das Recht zur Liquisdierung deutschen Eigentums für den Staat habe!"
In politische Thinsticken Bedeutung der Liquiderung eine teilweise Entschädigung der von Polen infolge der deutschen Exterminationspolitik erlittenen Berluste dar. Deutschland werde hiermit seder Möglichkeit beraubt, die Gebiete Posen und Pommerellen wieder in Besis zu nehmen; ferner werde hierdurch der Zusammendang zwischen den Westwojewodsschaften und den übrigen Teilen der Republik gesektigt.

In nationaler Sinfict trage bie Liquidierung In nationaler Dinsicht frage die Liquidierung aur endgültigen Entbentschung der beiden westlichen Woseswohlschen bei. In wirtschaftlicher Hinsicht fördere sie die eingesessene polnische Bevölkerung. Endlich sei es in militärisch sie karische Stusicht von arvber Bedeustung, wenn die bentsche Bevölkerung aus ihren Wohnsissen und aus den Landesgrenzen ausgewiesen werde, damit sie nicht im Kalle des von Dentschland vorbereiteten Krieges dem polnischen Heere in den Rücken sollen kere in den Rücken fallen könne (?).

Die Liquidationsfrage sei durchaus keine spezielle Ansaelegenheit des ehem. preuß. Teilgebietes, wie man in Warschau verschiedentlich anzunehmen scheine, fondern sie stehe mit der Sicherheit und dem Wohl des ganzen Staates in engem Zusammenhange. Trobdem sei man dabei, die Borteile der aus dem Bersailler Vertrage herrsihrenden Rechte ungenutt aus den Händen gleiten zu lassen. Schon in der oberschlesischen Konvention seien von den Kolen zuskehenden Liquidationsrechten nur klägliche Bruchstücke ohne vrakischen Wert übriggebieben.

Benn Polen mit Deutschland anlählich der Liquidationskrage in Verhandlungen treten würde und unter bestingskrage in Verhandlungen treten würde und unter bes

Wenn Polen mit Dentschland anläßlich der Liquidationsfrage in Berhandlungen treien würde und unter bestimmten Gegenforderungen auf sein Recht verzichten wollte, so könnte man diese Verhalten wohl kritissieren oder gegen ein solches Tauschverfahren Widerspruch einlegen, immerbin aber noch Verständnis dafür haben. Weinn man aber sür nichts und wieder nichts einfach auf seine Ansprüche verzichte — das könnte auch nur ein Pole fertig bringen!

Leiber bore man in privaten und felbft in Regierungs= Beiber höre man in privaten und selbst in Reaterungsfreisen eine Auffassung, welche jeder nüchternen Wirklickeit
ins Gesicht schlage, nämlicht daß Polen von dem ihm anstehenden Recht der Liquidierung aus moralischen Erwägungen heraus nicht Gebranch
machen bürse, daß es barbartich sein unschuldige Bürger zu enteignen, nur weil sie
Dentsche seien, und daß selbst Deutschland
nur vier polnische Güter enteignet hätte!
Besonders schlimm sei es, daß diese Ansicht sogar von
Benten vertreten merke, die auf die Borgänge im Staate
einigen Einsluß hätten, und zwar nicht nur in Warschau,
sondern auch bier unter den Bertretern der großpolnischen
Offentlichseit.

Man muffe fich einmal darfiber flar werden, daß ber Staat als eine Gemeinschaft höheren Grades seine beson-beren Ziele und Aufgaben habe, die sich mit einer indivi-duellen Moral und den Interessen von Privatpersonen nicht immer vereinigen lassen. Vor dem Staatswohl müßten alle anderen Bedenken zurücktreten. Wenn das Wohl des States es verlange, so beginne man fogge einen Krieg, und ein folder sei doch schließlich das unmoralischte auf der gangen Welt.

Wenn das Interesse des polnischen Staates die Liquistierung deutschen Besitztums erforderlich mache, so müsse diese auch durchgeführt werden. Die Verletzung des Eigenstumsrechtes könne doch niemanden erhittern, wenn sie zum Bohle des Staates geschehe. Es handle sich hier sogar um noch mehr — um die Sicherheit des Staates.

Die Ligutdierung fei nur auf einen Teil des beutichen Die Liquidierung set nur auf einen Teil des deutschen Besistums ausgedehnt, und zwar auf das Eigentum der Deutschen, die nicht in Volen wohnhaft waren oder sich erst nach dem 1. Januar 1908 angesiedelt haben und daher in Volen noch aar nicht heimisch sein könnten. Sie erhielten die ganze Kaussumme (?) für ihr Eigentum ausgezahlt und dürsten sich soar beim internationalen Tribunal beschweren, werd eine State und werig erholfen zu sein des denkten zu wenig erholfen zu sein den zu sein den wenn fie glaubten, zu wenig erhalten zu haben.

Wenn sie glaubten, zu wenig erhalten zu haben.

Deutschland hätte nur deshalb nicht mehr als vier Güter enteignet, weil die Megierung sich einigen Parteien im Parlament gegenüber habe verpflichten müssen, nach Wöglichseit von der Enteignung abzusehen, und so habe man abwarten wollen, dis diese Verpflichtung in Vergessensbeit geraten sei. Judem habe die preußsche Megierung zu der Zeit, als über das Enteignungsgeseh Beschluß gesaht wurde, über gentigend Grund und Boden verstat, und erst nachdem dieser Vorrat erschöpft gewesen sei, was Ausfang des Verbres 1914 einastreien wäre, habe man zu einer and 28 Jahres 1914 eingetreten wäre, habe man zu einer groß-igigen Enteignung polnischer Güter schreiten wollen. (?) liese Absicht sei nur durch den Kriegsausbruch verhindert

Wie also die Deutschen Polen gegenüber rücksichtslos vorgegangen seien, so solle auch Polen alle Humanität und salschen Bedeufen besteite lassen, hinter der sich oft nur Dummheit und Unfähigkeit versteckt hielten."
Wir haben diese sinnlosen Behauptungen so oft widerslegt, daß es sich erübrigt, nochmals daraus einzugehen.

# Aus Stadt und Land.

Der Rachbrud fämtlicher Original-Arrifel ift nur mit ausbrud-licher Angabe der Quelle gestattet. — Allen unsern Mitarbeitern wird strengste Berschwiegenheit augesichert.

Bromberg, 1. August.

Ginen weiteren Aufruf an die Bürgericaft

hat Stadtpräsident Dr. Śliwiński erlassen und bittet uns um bessen Berössentlichung. Der Aufrus lautet in übersedung:

"Der Staatspräsident, der unsere Stadt am 3. und 4. August mit seiner Auwesenheit beehren wird, wird nach seiner Ankunst wahrscheinlich so laende Straßen passieren: Dworcowa, Sniadeckich, Gdańska zur Aleje Mickiewicza, Plac Teatralny, Mostowa, Stary rynek, Belmiany rynek, Poznańska, Plac Poznański, Szudinska, Kordeckiego, Sw. Tróscy, Jagiesońska, Bernardyńska, Toruńska, Aleje Mickiewicza, Zacisże, Niemcewicza, Chodkiewicza, Poniatowskiego, Sportowa zum Sportplat, Chopina und Promenada.

Sinem ieden Bürger miske es am Herzen liegen, daß

Einem jeden Bürger müßte es am Herzen liegen, daß der hohe Gaft aus der Ausschmückung der Straßen, die er passiert, beurteilen kann, wie wir für ihn gesinnt sind, und wie wir bleibende Erinnerungen an unsere schöne Stadt in wie wir bleibende Erinnerningen an üntere igione Stadt in seinem Gerzen besesstigen möchten. Daher wende ich mich an Euch, Bürger, mit der Bitte um Zusammenarbeit mit mir bei der Deforierung der Balkons, Fensier und Häuser mit Teppichen, Blumen, Girlanden und Grün in der Zeit der Anwesenheit des ersten und ehrwürdigsten Bürgers der Republik in den Mauern Bydgodzezs."

§ Berfehung. Der Präfident der Poft= und Telegraphen=

s Berjegung. Der Prapoent der Polis und Leiegraphen-direktion Bromberg, Ingenieur Kazimierz Dutczyński, wurde in gleicher Eigenschaft nach Lemberg verseht. § Der obligate Anzug bei dem Festessen zu Ehren des Staatspräsidenten. Der Stadtpräsident übersendet uns die Abschrift eines Schreibens des Militärquartiers des Staats-

S Der obligate Anzug bei dem Festelsen zu Ehren des Etaatspräsibenten. Der Stadtpräsibent übersendet und die Abstatspräsibenten Der Stadtpräsibent übersendet und die Preissonen, die am Mittas oder Abendessen, das zu Ehren des Staatspräsibenten gegeben wird, teilnehmen. In dem Schreiben keißt es: "In Beantwortung Ihres Schreibensteile ich mit, daß der obligate Anzug für Personen, die am Mittag oder Abendessen mird, teilnehmen, der Weinerden nicht an Derren Staatspräsidenten teilnehmen, der Frad ist. In Ausuahme zu aber zu aben es fällen kann er durch einen Sehrod doer Jackttanzischen und ich bitte daher die Herren, die einen Fradanzug nicht bestigen, und am gemeinsamen Mittag ober Abendessen mit dem Berren Staatspräsidenten teilnehmen, in einem Gehrod daw. Nackeitanzug au ersicheinen. A. B.: Generaladiutant (4-) Major Mazanek." Fransisweitspiel. Sonntag. 27. Juli, sond danek." Ermisweitspiel. Sonntag. 27. Juli, sond danek. Sennisweitspiel. Sonntag. 27. Juli, sond das manche recht interessante Spiele bot. Die Ergebnisse waren folgende: 1. Damen einzelspiele wirt über Ergebnisse waren folgende: 1. Damen einzelspiele von die Ergebnisse waren folgende: 1. Damen einzelspiele von die Ergebnisse waren folgende: (Sp.) 6:1; 6:0; Fr. Dr. Goldbarth (K).—Fr. vollander (Sp.) 6:1; 6:0; Fr. Dr. Goldbarth (K).—Fr. vollander (Sp.) 6:1; 6:0; Fr. Dr. Goldbarth (K).—Fr. vollander (Sp.) 6:1; 6:0; Fr. Dr. Goldbarth (K).—Fr. Labr, Solzen (Sp.) —Sweissen (Sp.) —Sweissen

§ Diebstähle. Bom Dachboden des Hauses Neuer Markt (Nown Rynek) 10 wurden Wäschestücke und ältere Aleidersachen gestohlen. — Aus einem Keller des Hauses Rinkauerstraße (Pomorska) 35 wurden eingemachte Früchte

Festgenommen murden gestern zwei Betruntene, ein Dieb und eine Sittendirne.

### Bereine, Beranftaltungen 2c.

"Sportbritder". Hente, Freitag, den 1. August, abends 1/29 Uhr, Monatsversammlung bei Bidert, Fischmarkt. (19898 Berbaud deutscher Handwerker i. B., E. B., Ortsgruppe Bromberg. Sonntag, den 3. d. M., nachmittags 3 Uhr, geselliges Beisammen-sein im Bolkkgarten, Thorner Straße. (19287

### Aleine Anndschau.

\*Ein Barieté niedergebraunt. Bien, 28. Juli. Gestern nacht ist das vor einem Jahr erbaute Olymptas Barteté, das unter der Leitung des Direktors Czejka steht, aus disher unbekannter Ursache vollkommen niedergebraunt. Binnen einer halben Stunde war das Gebäude in Afche gelegt. Als der Brand entdeckt wurde, besand sich nur ein Nachtwächter mit seinem Hunde darin, der das Freie gewinnen und Alarm schlagen konnte. Als ein großes Glück muß es bezeichnet werden, daß der Brand erst nach Beendiaung der Vorstellung ausbrach.

ein großes Glück muß es bezeichnet werden, daß der Brand erft nach Veendiaung der Borstellung ausbrach.

\* Schlangengift im Vierfaß. Bud ape st., 29. Juli. Ein eigenartiger Unglücksfall hat sich in der Gemeinde Guszt ereignet. Der Gastwirt Martin Komler steckte ein Kaß Vier an und reichte danach das erste Glas einem Kinanzbeamten. Das zweite trank der Birt gleich darauf selbst aus. Nach wenigen Minuten stürzten beide unter surchtbarsten Krämpfen zu Boden und fiar be n bald darauf. Die Gendarmerie trelle sofart Krmittelungen an. Man verschlung spiort das

fen zu Boden und ft ar ben bald darauf. Die Gendarmerie stellte sosort Ermittelungen an. Man zerschlug sosort das Jaß und sand darin den Kadaver einer Biper, die offenbar vor der Füllung des Fasses in dasselbe gekrochen und dann im Biere ertrunken war. Mit ihrem Sift hatte sie nun das ganze Vier veraiftet.

\* In zwei Sekunden vierzehnmal um den Agnator. Die Schnelligkeit der elektrischen Welle wird durch einen Versuch dargetan, der kürzlich von Keupork aus unternommen wurde. Durch die Long-Island-Station wurde ein Signal direkt nach Polen gegeben, wo es den Barichauer direft nach Bolen gegeben, wo es den Barichauer Gender erregte und nach Reunort guradtehrte; bei feiner Rudtehr murbe es wieder reflektiert und fo fort, hin und zurud, jedesmal mit vermivderter Stärke, bis es nach vierzig Doppelreisen unhörbar wurde. Jede Doppelreise stellt eine Entsernung von beinache 9000 Meilen dar, so daß alles in allem das Signal, wenn man es als eins und nicht als eine Gerie von Signalen betrachten will, eine Befamtentfernung von beinahe 360 000 Meilen ober vierzehnmal um den Aguator gurucklegte. Die Gefantzeit der vierzig Traversterungen betrug ungefähr zwei Sekunden. \* Der Skandal. Ein Mann kommt in die Bar. "Geben

Sie mir einen Doppelksmmel, ehe der Standal losgehi." Das Barfräulein reicht ihm erschrocken ein Glas. "Noch einen Doppelksmmel, ehe der Standal losgeht." Er be-

fommt noch einen Doppelfummel. Und noch einen. Und kommt noch einen Doppelkummel. Und noch einen. Und darauf noch einen. Auf diese Beise verstreichen zehn Misnuten. Dann fragt das Barfräulein: "Aber so sagen Sie doch, um was für einen Skandal es sich handelt und wann er losgeht?" Der Maun antwortet: "Der Skandal geht jehl los. Ich habe kein Geld, um den Kümmel zu bezahlen."

### Sandels-Mundichan.

Rotierung des englischen Pfundes an der Danziger Börse. Bie die Danziger Handelskammer mitteilt, wird auf Beschluß des Borstandes der Effekten- und Devisenbörse ab 1. August Teles graphische Auszahlung Bon don an der Danziger Börse amtlich notiert werden. Die Kotierung wird ie nach dem Berschlitten von Angebot und Nachfrage in Zukunst daher zwischen den genannten beiden Punkten auf und ab schwanken, ohne daß natürslich und nur im geringsten die Stabilität der Danziger Währung erschlitert wäre.

Um die Aufhebung des Ausfuhrverbots für Rartoffeln bemubt um die Aushedung des Ludsunfderbotte für Kartosseln dentlick sich neuerdings das Landwirtschaftsministerium beim Wirtschafts-außschuß. In dem eingereichten Antrag wird einmal die Streichung der Kartosseln von der Liste der für die Aussuhr verbotenen Baren und sodann eine Ermäßigung der Eisenbahntarise für Kartosseln nach Oberschlesen verlangt. Der Antrag wird mit der verkärkten Kartosselsproduktion begründet.

#### Geldmarkt.

**Barfganer Börse** vom 31. Imsäte. Berkauf — Kauf. Belgien 23,60, 23,71—23,49; Holland 198,20, 199,19—197,21; London 22,82½, 22,92—22,70; Nemorf 5,18½, 5,21—5,16; Paris 25,95, 26,05—25,80; Prag 15,87, 15,44—15,80; Schweiz 96,15, 96,63—95,67; Bien 7,82½, 7,85—7,28; Italien 22,50, 22,61—22,89. — Devisen: Dollar der Bereinigien Staaten 5,18½, 5,21—5,16.

Amsliche Devisenkurse der Dauziger Börse vom 81. Juli. In Danziger Gulden wurden notiert für: Banknoten: 100 Ploin 109,47 Geld, 110,08 Brief. Telegr. Auszahlungen: London 1 Kjund Sterling 25,00 Geld, 25,00 Brief; Berlin 100 Villionen Neichsmark 185,56 Geld, 136,24 Brief; Holland 100 Gulden 217,58 Geld, 218,67 Brief; Bürich 100 Franken 105,78 Geld, 106,27 Brief; Kopenhagen 100 Kronen 91,52 Geld, 91,98 Brief; Warschau 100 Ploin 109,10 Geld,

Berliner Devifenturfe.

| Settinet Desijenentje. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Für drahtlofe<br>Auszahlungen<br>in Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In Billionen 31. Juli Geld Brief                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | In Billionen 30. Juli Geld Brief                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|                        | Buenos Nires . 1 Bef. Sapan 1 Den Konftantinopel 1 t. Kfb. Condon . 1 Kfb. Corton . 1 Ph. Strl. Remort . 1 Doll. Rio de Janeiro 1 Milt. Amfterdam . 100 Kr. Christiania . 100 Kr. Oanzig . 100 Gulben helfingfors 100 Finn W. Italien . 100 Kr. Ciffadon . 100 Kr. Ciffadon . 100 Kr. Ciffadon . 100 Kr. Ciffadon . 100 Kr. Chweiz 100 Kr. Chweiz 100 Kr. Chweiz 100 Kr. Come | 1,365<br>1,715<br>2,12<br>18,44<br>4,19<br>0,385<br>160,10<br>18,95<br>56,61<br>73,47<br>10,47<br>18,10<br>67,53<br>11,27<br>20,93<br>12,40<br>77,61<br>3,05<br>55,61<br>111,42<br>5,21<br>5,90 | 1,375<br>1,725<br>2,14<br>18,53<br>4,21<br>0,395<br>160,90<br>19,35<br>56,89<br>73,83<br>10,53<br>10,53<br>18,20<br>67,87<br>11,38<br>21,05<br>12,46<br>77,99<br>111,58<br>5,33<br>5,33<br>5,33<br>5,33 | 1,385<br>1,715<br>2,12<br>18,42<br>4,19<br>0,395<br>160,10<br>19,025<br>56,51<br>73,47<br>10,47<br>10,47<br>10,47<br>12,7<br>21,00<br>12,39<br>77,46<br>3,01<br>56,61<br>111,44<br>5,29<br>5,91 | 1.375<br>1.725<br>2.14<br>18.51<br>4.21<br>0.405<br>160.90<br>19.125<br>56.79<br>73.83<br>10.53<br>18.20<br>67.92<br>11.33<br>21.10<br>12.45<br>77.84<br>3.03<br>55.89<br>111.58<br>5.31 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~1 O. Y                                                                                                                                                                                         | 100 1 ×1 × 1                                                                                                                                                                                            | 00 10 00                                                                                                                                                                                        | 00 0 5                                                                                                                                                                                   |

Bürider Börse vom 31. Inli. (Amtlid.) Paris 26,90, London 32,72, Neuport 5,80<sup>1</sup>/2, Belgien 24,35, Italien 28,30, Prag 15,95.

#### Attienmartt.

Rurje der Pojener Börje vom 31. Juli. Für nom. 1000 Mtp. in Bloty. Wert papiere und Obligationen: Corvos. Lifty zbozowe Ziemitwa Kred. 4,10. — Bantatien: Bant Przemyslowców 1.—2. Em. (exfl. Lupon) 3,00. Polsti Bant Hargemysdowców 1.—2. Em. (exfl. Lupon) 2,25—2,30. — Juduftie andl., Poznań, 1.—9. Em. (exfl. Rupon) 2,25—2,30. — Juduftie aftien: H. Gegielsti 1.—9. Em. (ohne Lupon) 0,85—0,95—0,90. Cutromnia Zduny 1.—3. Em. 00—65. Goplana 1.—3. Em. (exfl. Lupon) 3,50. E. Hartwig 1.—6. Em. (ohne Bezugszecht) 0,65. Hartwig Aantorowicz 1.—2. Em. 2,75. Herzfeld-Bittorius 1. dis 8. Em. 4,70—4,80. Dr. Roman May 1.—5. Em. (ohne Bezugszecht) 26—27—26. Marynin Zafl. Ogrodn. w Warżsawie 1.—5. Em. 0,50. Płólno 1.—3. Em. 0,50. Pożn. Epółka Drzewna 1.—7. Em. (exfl. Rupon) 1,15. Itanina 1.—4. Em. 0,55. Ext 1.—3. Em. (exfl. Rup.) 10,50—11. "Unja" (früher Bengfi) 1. n. 8. Em. 7. Bytwornia Chemiczna 1.—6. Em. (exfl. Rupon) 0,45. Zied. Browary Grodziste 1.—2. Em. (exfl. Rupon) 1,75—1,80. Zendenz: behauptet.

### Broduttenmarkt.

Setreidenotierungen der Bromberger Induntie- und Sandelstammer in der Zeit vom 1. August. (Großhandelspreise für 100 Kilogr.) Weizen 21,50–23,50 Idoth, Roggen scalter) 10,50 bis 11,50 Idoth, Futtergerste —,—12,00 Idoth, Braugerste 13,50–14,50 Idoth, Felderbsen —,— bis —,— Idoth, Historiaerbsen —,— bis —,— Idoth, Hafer —,— bis 14,25 Idoth, Fabristartoffeln —,— bis —,— Idoth, Heut, lose —,— bis —,— Idoth, Heizenmehl 70% (intl. Sad) — bis — Idoth, Roggenmehl 70% (intl. Sad) — bis — Idoth, Roggenmehl 70% (intlusive Sad) —,— bis —,— Idoth, Roggensteie —,— Idoth, Roggenstei

Danziger Getreibebörse vom 31. Juli. (Richtamtlich.) Baggon, fret Danzig. Weizen: per Zentner 13,90—14,50 Sulden; Roggen: per Zentner 8,20—8,80 Gulden; Gerste: per Zentner 9,00—10,30 Gulden; Hafer: per Zentner 8,80—10,00 Gulden; Biktoriaerdsen per Zentner 12,00 bis

19,00 Gulden.

Berliner Produktenbericht vom 31. Juli. Amtliche Produktennotierungen für 1000 Kg. in Mark ab Stationen: Weizen märklicher 185—190, rubig. Roggen märklicher 137—143, weitpr. 138, rubig. Sommergerste 162—171, Huttergerste 154—162, behauptet. Oafer märklicher 147—153, behauptet. Weizenmehl für 100 Kg. brutio einschlt. Sad in Mark frei Verlin, keinste Marken über Notiz bezahlt. 25,25—28,25, rubig. Roggenmehl 21,25—23,25, rubig. Weizenflete für 100 Kg. brutio einschlt. Sad in Mark frei Verlin 10,40 bis 10,50, rubig. Noggenklete 10,20, rubig. Raps für 1000 Kg. in Mark 270, behauptet. Hür 100 Kg. in Mark ab Stationen 295—290, befestigt. Leinsaut für 1000 Kg. in Mark 370, behauptet. Hür 100 Kg. in Mark 270, behauptet. Vür 100 Kg. in

### Materialienmarkt.

Notierungen der Berliner Metalbörfe vom 81. Inli. Preis für 1. Kg. in Goldmark. Kaffinadekupfer (99—903 Prozent) 1,10 bis 1,11, Originalbüttenweichblei 0,60—0,62, Hittenrohzink (im fr. Berkebr) 0,58—0,60, Kemalted Plattenzink 0,50—0,52, Bankazinnsetratisäinn und Auftralzinn 4,70—4,75, Hittenzinn (mindekens 99 Prozent) 4,60—4,65, Reinnickl (98—99 Prozent) 2,80—2,40, Antimon (Regulus) 0,63—0,65, Silber in Barren, ca. 900 f. f. 1 Kg.

### Wafferstandsnachrichten.

Der Wasserstand der Weichsel betrug am 31. Juli in Krakan — (2,08), Zawichost — (1,30), Warschau — (1,18), Plock — (0,48), Thorn 0,14 (0,14), Hordon 0,25 (0,28), Culm 0,26 (—), Graudenz 0,18 (0,22), Kurzebrak 0,69 (0,78), Montau 0,21 (0,26), Piekel + 0,11 (0,16), Dirschau — 0,18 — )0,06), Einlage 2,26 (2,26), Schiemenhorit 2,52 (2,52) Meter. Die in Klammern angegebenen Zahlen geben den Vallerstand new Tage nerker an den Wallerstand vom Tage vorher an.

Hauvichriftletter: Gofthold Starfe, 3. 3. in Urland; ver antwortitch für den gesamten redattionellen Juhalt: Johannes Aruse; für Angeigen und Rellamen: E. Przngodzti; Drud und Verlag von A. Dittmann G. m. b. H., sämtlich in Bromberg.

Die heutige Rimmer umfaßt 6 Seiten. Hierzu: "Der Hausfreund" Dr. 71.

Zurückgekehrt Dr. Kawczyński

ul. Gdańska 122. ul. Gdańska 122.

Szubin llebernehme

Bertretungen u. Berteidigungen in Zivil- und Straffachen St. Izydoret, Prozesvertreter.

in jeder Größe und Menge Bes liefert billigft -

Blindenheim

Rottataja 13/14.

Telephon 1120.

28. Bucztowsti & Chwinsti nlica Ingielloústa 35 d. Tel. 1902. 9801

und als ersten Schlager bringen wir den gewaltigen Monumental-Prunkfilm

Mit dem heutigen Tage, Freitag, den 1. August öffnen sich wieder die Türen des

Ein Roman goldiger Jugend, königlicher Liebe und den Atem an-haltender Abenteuer in 8 Akten, mit dem Liebling aller Weltteile

Looga

Märchenhafte Ausstattung!

Meisterhaftes Spiel!

Jede weitere Reklame ist bei diesem Film überflüssig!

Beginn 630, 845 Uhr. Keine Preiserhöhung! 🗇

Sehr niedrige Preise

Weisse Herrenhemden . von 3.50 Zl. an Bunte Herrenhemden .. " 3,07 Flanell-Herrenhemden . " 3,07 Weisse Unterhosen ... ,, 2,95 Bunte Unterhosen .... ,, Schlosserblus. u. Hosen zu 3,50 Hüte ....., 4,00 Socken !!!!!!!!!!

Schlipse ......von 0,75 Zł. an Taschenfücher .... 0,40-0,50 Seidene Batiktücher .. von 0,90 Dam.- u. Herrenhandsch. " 1,00 Lederne Taschen .... , 5,00 , ,, Damen-Strümpfe :.... " 0,85 " " Reform-Strümpfe ...., 2,95 ,, ,, Aktentaschen . . . . . Stück 12,00 " und viele andere Artikel empfiehlt

Magazyn Nowości

Telefon 1700

Bydgoszcz

ul. Długa 33

18879

4

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Es ladet freundlichst ein Der Wirt.

Norwegischer

garantiert rein, wieder vorratio bei

Ferd. Ziegler &Co. Dworcowa 95.

Wegen Aufgabe meiner Maschinen-Abteilung gebe ich meine größeren Restposten in **Elektromotoren** 

Transformatoren

Hebelschaltern

Dynamodrähten Dynamobürsten

Meßinstrumenten

usw. weit unter Tagespreis ab.

W. Drenker sen.,

Akkumulatoren-Fabrik Danzig-Langfuhr.

Beute, Freitag. den 1. d. Mts.,

abends 1/29 Uhr bei Wichert

Gericheinen aller Mitglieder erfordert.

Sonnabend, d. 2. 8. 24:

Sicherungen Zellenschaltern

Anlassern

Berreise pom 2.-24. 8.

Budtühruna

Stenographie uno Majdinenidreiben

Off. m. Preisang. unt. 5. 9798 an d. Git. d. 3. Unterricht im Zuschneiden

Herrengarderoben erteilt

Frit Schulz Schneidermeister ul. Sienklewicza (Mittel-straße) 16, 1 Tr. Saubere Maiche-näherin empfiehlt fich

auß. d. Hause, übern. a. Ausbesserung. Off. erb. u. F. 9793 an d. Git. d. 3. Heder, 11 Uhr: Sonntags-die Beleidiaung gegen Gottesdienst. \* Donners-die Familie Julian tag, adds. 8 Uhr: Betslunde, die Familie Julian Luedtie und den Einwohner des Hauses Nr. 71 reuevoll zurück.

Bronisława Wesolowska. Gesang-

Bücher in geschmackvollen, soliden

Einbänden A. Dittmann

6. m. s. il. Mafel, Borm, 10 Uhr: 4-5 m lang, preiswert abzugeben. Marcin-Gottesdienst und Ainder. Schreibwaren-flaus gottesdienst.

Rirchenzettel.
Sonntag, b. 3. August 24
(7. n. Trinitatis),
Bedeutet anschließende Abendmahlsfeier. Fr. = T. — Freitaufen.

Bromberg. Pauls-lirche. Borm. 10 Uhr: Jup. Afmann \* 12 Uhr: Aindergottesdienst. Nchm. 5 Uhr: weibl. Jugendpsiege. Donnerstag, abds. 8 Uhr: Bibelstunde im Gemeinde-

Sivelifitive im Gemeines-haufe, Sup. Affmann. Ev. Pfarrfirche. Bm. 10 Uhr: Pf. Hefefiel. 12 Uhr: Kindergottesdienst. Dienstag, abds. 8 Uhr: Vlaukreuzversammlung im Konfirmandensagle.

erteilt 19069
G. Borreau,
Bydgoszcz,
M. Jagiellońska 14.
Werert. ein. jg. Mann
gründl. Interright?
poln. Unterright?
Diff. m. Preisang. unt.
G. 2708 and hard.
G. 2708 and hard.
Entauteright de light.
G. 2708 and hard.
G. 2708 an

Ev.-luth Airche, Pofe-nerstraße 18. Borm. 10 Uhr: Lefegottesdienst. Nachm. 5 Uhr: Predigt, Beichte, heit. Abendmahl. Freitag, abds. 7½, Uhr: Bibelstunde.

Chriftl. Gemeinschaft, Marcintowstiego (Fisher-firafie) 8 b. Nachm. 2 Uhr: Sonntagsschule. 1/4 Uhr: Jugendbund. 5 Uhr: Evangelisationsversamml. Mittwoch, abbs. 8 Uhr: Bibelstunde.

Bapisten=Gemeinde, Bomorsta 26. Borm. 91/3 Uhr: Gottesdienst, Pred. Decker, 11 Uhr: Sonntags 81. Bartelfee. Borm. 8 Uhr: Gottesdienst, nach-mitt. 4 Uhr: Frauenverein

im Pfarrhause. Schröttersborf. Brm. 10 Uhr: Gottesbienst, da-nach Kindergottesbienst. Schleusenau. Borm. 10 Uhr: Gottesbienst, ba-nach Kindergottesbienst. Donnerstag, abds. 8 Uhr: Bibelsiunde in Blumwe's

Minoerheim, Beidjelhorft. Borm. 10 Uhr: Gottesbienst. Btelno. Nachm. 2 Uhr: Gottesdienst. Pf. Weiß. Koronowo, nachm. 4 Uhr: Jungfrauenverein. Ratel. Borm. 10 Uhr:

Fahnen: stangen

Maschinenöle

Motorenöle

Zylinderöle poln. t.

Maschinenfette

Wagenfette etc...

llefert in bekannt guten Qualitaten dle Firma:

Max Wagner

Bydgoszcz

Telegr.-Adr.: Oelwagner. Aleje Mickiewicza 1. Tel. 120.

jum Aussepen, 4

arantiertleb.Antunft sind stets abzugeben Angeb. unt. K. 19347 an die Geschäftsst. d. 3

beste, vollsette Weide ware, gibt ab, auch an Selbstverbraucher (10-Pfd.=Polipadet) gegen Nachnahme zum Preise von 1 3loty per Pfd.,

ferner Tilliter Rase Rr. 2 gute Qualitätsware, zum Preise v. 35 Gr. per Pfund. 19346

Ernft Lemte, Mleczarnia Wndrzno pow. Grudziądz.

Mehrere 9803

Gegr. 1845 - Teleion 82 Fabrik und Kontor: Grudziądzka (Jakobstraße) 7/11

Direkte Straßenbahn - Verbindung vom Bahnhof nach der Poznańska (Rcke Krótka)

Dachpappenfabrik u. Teerdestillation

empfiehlt ihre seit 75 Jahren bekannten

Dach- und Klebepappen Dest. u.centr. Steinkohlenteer Karbolineum "lpatol" Klebemasse Pappnägel :: Bauwaren

Bedachungsgeschäft. Austuhrung samt-Neudeckungen und Teerungen von dächern, Reparaturen von Ziegel- und Schieferdächern von Fachleuten zu kulanten Bedingungen

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Trocadero, Jagiellońska 25

Ab heute, den 1. August: Vollständ. Programmwechsel. Weltstadt - Programm!!

2 Okonis — Des die zwei Wlener Exzentriker 2012 Neu in Polen.

Rybakowa — Prima Opernsängerin Neu für Bydgoszcz.

Bayon — der "Jojne Komiker" — Das erste Mal in Bydgoszcz.

Mila Walcwska — die Warschauer Operetten-Diva.

Trio Cattini — die verzilglichen Luft-Akrobaten Neu für Polen.

Wieczorowska — die Petersburger Spitzen-Tänzerin.

Jtal. Tanzpaar Cattalano ,Chaplin'. Roguska - Vortragskünstlerin Neu für Bydgoszcz.

Stejanska – die Prima Fantasie-Tänzerin. Viele andere erstkl. in- und ausl. Kunstkräfte. Jazzband, Anfang 10 Uhr. Jazzband.

Offeriere:

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Original Mahndorfer Dickkopf-Weizen,

Rimpaus, früher Bastard.

Pommersch. Dickkopf-Weizen,

Petkuser Saatroggen.

Ferner:

Bindegarn, Raps- und Erntepläne. Druschkohle,

Thomasmehl, Superphosphat, Kalidüngesalz, Kalkstickstoff, Ammoniak-Superphosphat etc.

sämtliche Futtermittel

zu Tagesprelsen.

Diegner, Danzig, Bruno Fernrufe: 1764, 5598.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>